

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

MUL



# PRESENTED TO THE LIBRARY BY PROFESSOR H. G. FIEDLER

Frédler ADDS. III B. 59



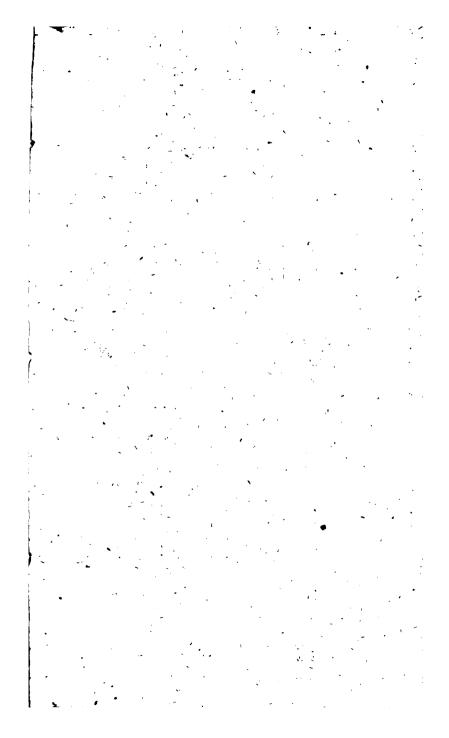

٠.

. •

. . •

# Friedrichs von Schiller

# sammtliche Werke.



Känfter Band.

Mit Königl. Sächfichen und Ronigl. Weftphallichen allergnabigfien Pris vilegien gegen ben Nachbruck und Bertauf ber Bachbrucke.

Stuttgart und Tübingen, in ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1813.



# Inhalt dieses Bandes.

| Geschichte des Abfal        | ls b.       | er v     | erei       | nigt     | en 9  | Niet     | ets        |
|-----------------------------|-------------|----------|------------|----------|-------|----------|------------|
| lande von ber S             | pan         | ische    | n N        | egie     | r u n | g.       |            |
| Borrede ber erften Ausga    | be          | •        | •          | •••      | •     | Seit     | e 3        |
| Einleitung                  | • ,         | •        | ė          | •        | ٠     | · —      | 9          |
| Eth                         | es !        | Bu ch    | •          |          |       |          | ,          |
| Frabere Geschichte ber Die  | berla       | nde b    | is zu      | m fec    | bs:   |          |            |
| zehnten Jahrhundert.        | •           | •        | ٠,``       | •        | /+    |          | 35         |
| Die Dieberlande unter Re    | ırl V.      | • (      | •          | <i>.</i> | ٠     |          | 6 <u>r</u> |
| Philipp ber Zwente, Bebei   | rrichei     | t der    | Niet       | erlan    | de.   | ·        | 84         |
| Das Inquisitiongericht.     | •           | ,        |            |          |       | ·        | 96         |
| Andere Gingriffe in die R   | onsti       | tution   | ber        | Niek     | ers   | •        | ,-         |
| lande.                      |             |          |            |          |       | -4-      | 107        |
| Bilhelm von Oranien und     | Gra         | f non    | Gan        | ennt     | Ĭ     |          | 113        |
| Margarethe von Parma,       |             |          |            |          |       |          | 1.3        |
| Niederlande                 | 240         | · lener: | yutte      |          | •••   |          | 1          |
| ,                           | ر.<br>فمند، | •        | . • ,      | •        | •     |          | 129        |
| 3 wey                       | 1168        | 10 H C   | <b>9</b> + |          | -)    |          |            |
| Kardinal Granvella.         | •           | •        | •          | •        | •     |          | 147        |
| Der Staatsrath              | -           | +        | •          | ٠        | •     | <u>.</u> | 203        |
| Graf Egmont in Spanien.     |             | •        | •          | •        | •     |          | 226        |
| Beschärftere Religionsebiff | te.         | Allgen   | neine      | Bib      | ers   |          |            |
| fegung ber Ration.          | •           | •        | •          | • '      |       | - ;      | 236        |

### Drittes Bud.

|   | Berfdworung    | bes !  | Mdels.           |            | .•    | ٠     | •     | •        | Seite     | 257         |
|---|----------------|--------|------------------|------------|-------|-------|-------|----------|-----------|-------------|
|   | Die Beufen.    | •      | •                | •          | •     | •     | •     | •        |           | 287         |
|   | Deffentliche P | redigt | en.              | •          | •     | •     | •     |          |           | 311         |
|   |                |        | Bie              | rțes       | Bu    | ф.    |       |          |           |             |
|   | Der Bilberftu  | rm.    | .•               | • '        | •     | ٠     | •     | •        | _         | 34 <b>T</b> |
|   | Burgerlicher . | Krieg. |                  | • .        |       |       |       | •        |           | 388         |
| , | Abdanfung 2    | ilheln | ns vor           |            |       |       | •     | • ,      |           | 422         |
|   | Berfall und g  | erstre | uung :           | bes @      | Beufe | nbun  | bes.  | <b>~</b> |           | 440         |
|   | Alha's Rustun  | g und  | Bug 1            | nach i     | den I | diede | rland | en.      |           | 459         |
|   | Alba's erste L | Inordi | nunger           | und        | Wbzv  | ig de | r He  | :305     | - /.      | •           |
|   | ginn von       | Parn   | ıa.              | •          | •     | •     | •     | •        |           | 487         |
|   |                |        | . 28             | e p l a    | gen.  | •     |       |          |           |             |
|   | I. Projes uni  | Hini   | c <b>id</b> )tun | g bei      | e Gr  | afen  | pon   | Eg:      |           |             |
|   | mont unt       | von.   | Hoori            | ı <b>.</b> | •     | ť     | •     |          |           | 509         |
|   | II. Belagerun  | g von  | Autn             | etpei      | a du  | ca) b | en .P | rin=     | •         | ٠.          |
|   | gen von 9      | parma  | in bei           | a Jah      | ren 1 | 584   | u, 15 | 85.      | <b></b> . | 523         |
|   |                |        |                  |            |       |       |       |          |           |             |

# Geschichte bes Abfalls

ber

# vereinigten Niederlande

pan ber

Spanischen Regierung

14.00 7.35 8 ° ×

•

Borrebe ber erften Ausgabe.

na 19 de ar 185 mario - monto de 196 de

>

Als ich vor einigen Inden die Geschichte ber mies verkändischen Revolution unter Philipp II. in Bats sons vortrefflicher Beschreibung las, schitte ich mich baburch in eine Begeistetung geseigt, ju welcher Staatse kestonen nur selten etheben. Bey genauerer Prüfung glaubte ich zu sinven, daß das, was inche in diese Bes geisterung gesetzt hatte, nicht sowol aus dem Buche in mich übergegangen, als vielmehr eine schnelle Wirtung meiner eigenen Borstellungsfraft gewesen war, die dem empfangenen Groffe gerade die Gestalt gegeben, worik er mich so vorzäglich reizte. Diese Wirtung wänschte ich bleibend zu inachen, zu vervielsfältigen, zu vers stärten; diese erhebenden Empfindungen wänschte ich weiter zu verbreiten, und auch Anvere Antheit daran nehmen zu lassen. Diese gab den ersten Antheit daran

fer Geschichte, und bies ift auch mein ganger Beruf, fie ju schreiben.

Die Aussührung dieses Borhabens führte mich weiter, als ich anfangs bachte. Eine vertrautere Bestanntschaft mit meinem Stoffe ließ mich bald Bibgen darin gewühr werden, die ich nicht vorandgesehen hatte, weite leere Strecken, die ich ausfüllen, anscheinende Widersprüche, die ich heben, isolirte Facta, die ich an die übeigen ankührsen nungte. Weniger, unggneine Saschichte mit vielen neuen Bagebenheiten anzugählen allemmiguiden, waart die ich bereite hatte, einen Schlüstel anfzusuchen warchte ich mich an die Quellen selbst, und sperwetterte sich zu einer ausgeführten Seschichte, mas ensangs nur bestimmt war, ein allgemeiner Umrüfigu werden.

Gegenwärtiger erfter Theil, der Sich mit dem Aben nicker Ange der Hemaginn von Parma aus den Niederlang den erigents den endigt, ifinux als die Einleitung zu der eigents lichen Revolution anzusehen, die enst unter dem Regis ment ihres Nachfolgers zum Ansbunche kam. Ich glaubte dieser vorbereitenden Spoche um so mahn Sorgfalt und Genaufskeit widmen zu muffen, jemehr ich diese Eigenschaften bey den mehrsten Scribenten ver-

miffte, welche biefe Epoche por mit behandelt Jaben, and femehr ich mich uberzeugte, bag alle nachfole, gende unf ihr Beruben. ! Rindet man baber biefen erften Theil gir atm an wichtigen Begebenheiten, ju ausführlich in geringen ober gering icheinenben, zu verfchwenberifch in Wieberbolungen, und überhaupt zu langfam un-Bortschritte ber Bandhing , fo erinnre man fich , daß eben aus diefen geringen Anfangen bie gange Revolufind allmablig bervorging, baf alle nachberige große Reftiltate aus ber Sumnte ungablig vieler fleinen fich ergeben baben. Gine Mation, wie biejenige mar, bie wir bierwor: und haben, thut bie erften Schritte immer: langfam, gurudgezogen; und ungewiß, aber bie folie genben alebann besto rascher; benfelben Gang babe ich mir auch ben Darftellung biefer Rebellion borgezeich? net. Je langer ber Lefer beb ber Cinleitung verweilt. morben, je mehr et fich mit ben banbeluben Personen, fantificifirt; audiche bem Schauplage, auf welchen fiewieden, eingerholdichat penit besto raschern und ficherern: Schritten fannrich ihn bunn burch bie folgenben Periou ben führen, wo mir bie Anhaufung bes Stoffes biefen langfamen Gang und biele Ausfabrlichfeit verbieten 11d . 11'

Ueber Armuth an Quellen tafft fic ben biefer Bes fdichte nicht flagen, vielleicht eber über ihren Heberfluß - weil' man fie alle gelefen haben mußte, um bie Rlarbeit wieder zu gewinnen, bie burch bas Lefen Bie Ler in manden Studen leibet. Ben so ungleichen. relativen, oft gang miderfprechenben Darftellungen berfelben Sache balt es überhaupt icon ichwer, fich ber Mabrbeit zu bemächtigen, die in allen theilweise vers ftedt, in feiner aber gang und in ihrer reinen Beffals porhanden ift. Ben biefem erffen Bande find, außer de Thou, Strada, Rend, Grotine, Mrteren, Burgunbins, Meursius, Bentivoglis und einigen Neuern, die Mempires bes Staatsratis Sopperus, bes Leben und ber Briefmechiel feined Franndes Biglius, die Procesieren ber Grafen vom Soorne und von Egmont. Die Moologie bes Prine zen von Dranien und wenige Andre meine Führen gewesen. Gins audführliche, mit Rielf und Kritif que fammengetragenen und mit feltener Billigfeit und Kreue verfaffte Compilation, die mirklich noch einen beffern Ramen verdient, bat mir febr wichtige Dienfte baben. gethan, weil fib außer vielen Abruffpden, Die nie in meine Bande tommen fonnten, die ichatbarn Berte

von Bor, Spoft, Brandt, le Clere und Anbern; bie ich theile nicht zur Sand batte, theile, ba ich bes Sollandifchen nicht machtig bin, nicht benuten tounte, in fic aufgenommen bat. Es ift bies bie allgemeine Geschichte ber vereinigten Nieberlande, welche in biefem Sabrbundert in Solland erschienen ift. Ein übria gens mittelmaßiger Scribent, Richard Dinoth, ift mir burch Auszuge aus einigen Brofcoren jener Beit, bie fich felbft langft verloren baben, natlich geworben. Um ben Briefwechsel bes Carbinals Granvella, ber unftreitig vieles Licht, auch über biefe Epoche, wurde verbreitet haben, babe ich mich vergeblich bemubt. Die erft furglich erschienene Schrift meines vortrefflichen Landsmanns, herrn Professors Spittler in Gottingen, über bie fpanische Inquifition, tam mir ju fpat ju Gefichte, als bag ich von ihrem icharffinnigen und vollwichtigen Inhalte noch batte Gebrauch machen Ibnnen.

Daß, es nicht in meiner Macht gestanden hat, diese reichhaltige Geschichte ganz, wie ich es wünschte, aus ihren ersten Quellen und gleichzeitigen Dokumenten zu studieren, sie unabhängig von der Form, in welcher sie mir von dem benkenden Theile meiner Borganger über-

ltefest war, neu zie erschaffen, und nich daburch von ber Gewalt freit zu machen, welche jeder geiftvolle Schriftsteller mehr ober weniger gegen seine Leser ause übt, beklage ich immer mehr, je mehr ich mich von ihrem Gehalt überzeuge. So aber hätte aus einem Werke von etlichen Jahren das Werk eines Menschenalters werden mussen. Weine Absicht ben diesem Versuche ist mehr als erreicht, wenn er einen Theil des lesenden Publikum von der Möglichkeit übersährt, daß eine Geschichte historisch treur geschrieben sehn kann, ohne darum eine Gedultprobe für den Leser zu sehn, und wenn er einem andern das Geständniß abgewinnt, daß die Geschichte von einer verwandten Annst etwas borgen kann, ohne beswegen nothwendig zum Roman zu werden.

Beimar, in ber Dichaelismeffe 1788.

## Einleitung.

Eine bei" mertibarbigften Staatobegebenheiten, bie bas fechszehnte Jahrhundet jum glanzenbften ber Belt gemacht baben, bunft mir Die Grundung ber nies berlandischen Krenbeft. Benn bie ichimmernden Thaten ber Ruhmfucht und einer verberblichen Serrichbes gierbe auf unfere Bewunderung Unfpruch machen, wie viel mehr eine Begebenheit, wo die bedrangte Denich= beit um ihre ebelften Rechte ringt, mo'mit ber guten Sache ungewöhnliche Rrafte fich paaren, und die Sulfes mittel entschloffener Bergweiflung über bie furchtbarn Ranfte ber Eprannen in ungleichem Wettkampfe fiegeli. Groß und beruhigend ift ber Gebante, bag gegen bie tropigen Unmagungen ber Fürftengewalt endlich noch eine Sulfe vorhanden ift, daß ibre berechnetften Plane an der menschlichen Frenheit zu Schanden werben, daß an herzhafter Wiberfland auch ben gestrecten Urm eis nes Defpoten bengen, betbemmuthige Beharrung feine foredlichen Satfequellen enblich elfcopfen fann. Dir-

Es ift nicht bas Außerorbentliche ober Bervifche Diefer Begebenheit, mas mich anreigt, fie gu beschreie Die Jahrbucher ber Belt baben und abnliche Unternehmungen aufbewahrt, die in der Anlage noch tuba ner, in der Ausführung noch glanzender erscheinen. Manche Staaten fürzten mit einer prachtigern Erfchate terung gusammen, mit erhabnerm Schwunge fliegen andere auf. Much erwarte man bier feine bervorras gende, foloffalische Menschen, feine ber erstaunensmura bigen Thaten, bie uns bie Geschichte vergangener Zeis ten in fo reichlicher Salle barbietet. Jene Zeiten find porben, jene Menichen find nicht mehr. Im weichlis chen Schofe ber Berfeinerung haben wir die Arafte erfolaffen laffen, die jene Zeitalter übten und nothwen-Mit niebergeschlagener Bemunderung, big machten. figunen wir jett biefe Riefenbilder an, wie ein entwerve ter Greis die mannhaften Spiele ber Jugend. Mict

fo ben vorljegender Geschichte. Das Boll, welches wir hier auftreten sehen, war das friedfertigste dieses Welttheils, und weniger, als seine Nachbarn, jenes Heldengeistes fähig, der auch der geringsügigten Janda lung einen bobern Schwung gibt. Der Drang der Umstände äberraschte es mit seiner eignen Kraft, und nos thigte sim eine porübergehende Größe auf, die es nie haben sollte, und violleicht nie wieder haben wird. Es ist also gerade der Mangel an hergischer Größe, was diese Begebanheit eigenthümlichund unterrichtend macht, und wenn sich andere zum Zweck sehen, die Ueberlegens beit des Genies üher den Insall zu zeigen, so stelle ich bier ein Gemählde auf, wo die Noth das Genie erschus, und die Jusäler. Selben machtm.

Ware ed irgend arlaubt, in menschliche Dinge eine bebere Borficht zu flechten, so mare es ben dieser Ges schere fo midersprachend erscheint fie der Vernunft und allen Erspbrungen. Philipp der Zwente, der mache tigste Sondensin seiner Zeit, deffen gefürchtete Uestermacht genz Europa zu verschlingen droht, dessen Schähe die verninigten Reichthämer aller christlichen Schähe die verninigten Reichthämer allen Meeren gen bieten; ein Monarch, dessen gefährlichen Iwecken zahle reiche Heere dienen, Heere, die durch lange blutige Eriege und, eine römische Mannespucht gehartet, durch einen trotigen Nationalsfolz begeistert, und erhitzt durch das Andenken ersochtener Giege, nach Ehre und Beute

durften, und fich unter dem verwegenen Genie ihret Subrer als folglame Glieder bewegen — diefer gefurcht tete Mensch, einem Batthackigen Entwurfe hingegeben's Ein Unternehmen die rieflisse Arbeit seines langen Res genremaufs; alle diese stucktbarn Haffmittel auf eis neu einzigen Zweck gerichtet, den er am Abend seiner Euge unerfüllt aufgeben muß — Philiph der Iwepter, mit wenigen schwachen Nationen im Ratinpse, den er nicht endigen kann!

"Und gegen welche Dationen ? " Dier ein felebfertis ges Fifcher- und Pirtenvolt, in einem bergeffenen Will fer Europens, ben 48 noch muhlantiver Meeresflut abgewann ; ble See feln Gewetbe Fein Reichthum und feine Plage, eine frene Williath felle bochftes But, fein Mubin, feine Tugelib. " Obrt'ein gutartiges gefittetes Sandelevolt, Schweigend von ben üppigen genchen eis fies gesegneten Bleifes Phathfam auf Befege Hole feine Bobithater maren. Ini ber gluckfieden Dinge bes Boblftandes verläffe es ber Beburfiffe angftlichen Rreis, und lernt nach beberer Befbiebiffing burften. Die neue Bahrheit, beren erfreuenber Dorgen jest über Europa bervorbricht, wirft einen befruchtenben Straff. in biefe gunftige Bone, und freudig empfalige ber frene Burger bas Licht, beni fich gebruckte traurige Chlaven! Gin fronittife Muthwilleis verigeen viel verfibliegen. Meberftuß und bie Frenfieit begleitet, reigt Widn, bas Ansehen verjährter Meimingen ju prafin und chief

idinusiiste Rattel aubrechenel Die fowerei Buchteutse bes Defposismens hangt über ihm, eine willter liebe Wies maltedrate die Aftendopfeilen feines Gibels einfarreifens der, Werrachner feiner: Gefeherdied finit Abriman. Einfach in feiner Staatsweisheit, wie in feinen Sittemierkilient eg fichiet einen uberalteten Bestrag aufgimelifed nich ben Berry, bember Inbien am bas Mattureifer gurndabient Sin Rame entideibet ben gangen Auftganig ber Offinnt Man nemmer Rebellion in Mabrid in madiin Pristell uni einengefablichen handlung wieß indie Befchweiben Bran hante follenten eimen fanctelling en Mittler; Philipp ber Bwense fandte ihm einen Benter, und bie Liffntig des Krieges war gegeben. Eine Tyrnbnen ohne Bend wiel grafft Reben und Eigenthum an. Doi bergwein felnde Bånger; bem amifchen einem awenfachen Wobs bie Bablegelaffen wird, erwählt ben eblern auf bein Schlachtfelben , Min morthobenbes uppiges Bett liebt ben Frieden, inber es wird friegerifd, wenn es arm wird. Tettebart es auf, fur ein Leben ju gittern bem Miles mangeln foll, warum es munichenswurdig war. Die Buth bes Aufruhrs engreift bie entfernteften Drod wingen : Danbel und Banbel liegen barnieber, bie Schiffe berichwinden aus ben Safen, ber Ranftler aus feiner Bertftatte, ber Landmann aus ben verwufteten Zaufende flieben in ferne Lanber, taufend Opfer fallen auf bem Blutgerufe, und neue Taufenbe brangen fich bingu; benn gottlich muß eine Lebre febn,

fanible fo freudig geftorben-werden kann. Roid fehlt die lotte wollendenbe Dand — ber ekleuchtete unternehis mende Geift, der diefen großen politischen Angendlick haschte und die Gebint des Zufalls zum Plane ver Weisi belt erzäge.

.... Wilbelm ber Sville weist fich ein zweiter Brud tme; bem großen Anllegen ber Freibeit. : Mebet eine furchtfame Seibflucht erfagen; fanbigt et bem Throne Brafbere Vflichten: auf; enteleibet fich gropming feis nes fürflichen Dasenns, fleigt zu einer frebienligen Ars much berunter, und ift miches mehr; ale ein Barger bei Beit: Die gerechte Sache wird gewagt auf bas Gibasi feiel ber Schlachten aber jufammengeraffte Diethlinge und friedliches Landwolf tonnen bem furchtbarn Und brande einer geabten Ariegomacht nicht Graub halten. Iwermal führte er feine mutblosen Beete gigen ben Spramen, zweymal berlaffen fie:ifin, aber nicht fein . Philipp ber Bwente fendet so viele Berfarfungen, ale feines Mittlere granfame Dabfucht Fluchtlinge, die bas Baterland ause Bettler machte. warf, suchen fich ein neues auf bem Meere, und auf ben Schiffen ihres Zeinbes Sattigung ibrer Rache und ibres Sungers. Jest werben Seehelben ans Corfaren, aus Raubichiffen giebt fich eine Marine gusammen, und eine Republit fleigt aus Moraften empor. Provingen gerriffen gugleich ihre Banbe; ein neuer jud genblicher Staat, machtig burch Gintracht, feine Bafe

ferfinth und Bergweislung. Ein feverlicher Spruch bet Ration entfest den Tyrannen des Thrones, der spanis sche Name verschwindet aus allen Gefetzen.

Sett ift eine That gethan, die feine Bergebung mehr findet, die Republik wird fürchterlich, weil fieniche mehr jurud tann. Sactionen gerreifen ihren Bund, felbftibr fcrediches Element, bas Meer, mit ihrem Uns terbruder verichweren, brobt ihrem garten Anfange ein frabzeitiges Grab. Die fühlt ihre Reafte ber überles genen Macht bes Feinbes, erliegen, und wirft fich bite wad vor Europend muchtigfte Throne, eine Souvergineste woganithenten, bie fie nicht mehr beichuten fann. Endlich und mubfam & fo verachtlich begann biefer Staat, bag felbft bie Sablucht frember Ronige feine junge Blathe verschmahte - einem Fremblinge enblich bringt fie ibre gefährliche Krone auf. Reue Doffnungen erfrischen ihren fintenben Duth, aber einen Berrather gab ihr in biefem neuen Lanbesvater bas Schick. fal, und in bem brangvollsten Zeitpunkte, mo ber unerbittliche Teind vor den Thoren ichon fturmet, taftet Rarl von Unjou bie Frenheit an, ju beren Schut er gerufen worden. Gines Meuchelmbrbers Sand reißt noch ben Steuermann von dem Ruber, ihr Schickfal fcheint vollenbet, mit Bilbelm von Dranien alle ibre rettenden Engel gefloben - aber bas Schiff fliegt im Sturme, und bie wallenden Segel bedurfen bes Ruberers Salfe nicht mehr.

Abilipp ber 3mente fieht bie finithteiner That verloren, idie ibm feine fürftliche: Ebra, und wer weifill ob nicht den beimlichen Stolz feines fillen Bemuftlenne toffet. - Dertuidig and ungewiß ringt mit bem Defpos tienus, bie Frenheit grandeberifden Siblachten merdem gefothtens eine mienzende Delbenreife mechfelt auf bemir Zelde der Chre : Klanbern und Brabantwar die Galinte. bie dem kommenben Jobthudbett Felbberen erzog. Eint langer vermielender Krieg gereilt ben Siegen bes offen uen Landes, Siener gund Beffente varbinten, mahrand. daß ber werdende Bafferstaat bem fliebenden Aleiß: aus fich lodte, und auf ben Trummern feines Machbardiben hearlithen Bott feiner Große erhube : Diereig Indre bandete ain! Reieg, beffen glackliche Endigung Shio Lippe ferbendes Auge nicht erfreute, ber ein Darabies; in Entopa vetfilgte, und ein neuconand, feinen Ruinent erfchuf - ber die Bluthe ber friederifchen Jugend vore fcblang, einen gangen Belttheil bereicherte, und ben Befiter bes golbreichen Deru zum armen Manne machte. Diefer Monarch, ber , obne fein Land zu bruden , neuns malbundert Tonnen Goldes verschwenden durfte, ber noch weit mehr burch thrannische Ronfle erzwang, baufte. eine Schuld von bundert und vierzig Millionen Dufaten auf fein entvolkertes Land. Gin unverfobnliche: Saß ber Frenheit verschlang alle diefe Schage und vere! gehrte fruchtlos fein tonigliches Leben; aber die Res formation gebeihte unter ben Barmuffungen feines

Somerts, und die neue Republit hob aus Burgerblute pre flegende Fahne.

Diese unnnaturliche Bendung ber Dinge scheint an ein Bunder zu grengen; aber vieles vereinigte fich, bie Gewalt Diefes Ronigs zu brechen und bie Fortichritte bes jungen Staate ju begunftigen. Bare bas gange Bewicht feiner Macht auf Die vereinigten Provinzen gefallen, fo mar feine Rettung fur ibre Religion, ibre Sein eigner Chrgeis fam ihrer Schwache Arenbeit. ju Balfe, indem er ihn nothigte, feine Dacht zu theis Die foftbare Politif, in jedem Cabinette Gurds. pens Berrather ju befolden, Die Unterftugung ber Lique in Frankreich, ber Aufstand ber Mauren in Grenas ba, Portugalle Eroberung und ber prachtige Bau von Esturial erichopften endlich feine fo unermeglich fcheis nenden Schatze, und untersagten ibm, mit Lebhaftige feit und Nachdruck im Relbe zu bandeln. Die deuts ichen und italienischen Truppen, bie nur die hoffnung ber Beute unter feine Sahnen gelockt hatte, emporten fich jett, weil er fie nicht bezahlen fonnte, und verlieffen treulos ihre Rubrer im entscheidenden Moment ibrer Birtfamteit. Diefe furchterlichen Wertzeuge ber Unterbrudung fehrten jest ihre gefährliche Macht ges gen ibn felbit, und mutheten feindlich in ben Provingen, bie ibm treu geblieben maren. Jene ungludliche Musruftung gegen Britannien, an bie er, gleich einem rafenben Spieler, bie gange Rraft feines Ronigreichs Chillers fammtl. Werte. V.

wagte, vollendete seine Entnervung; mit ber Armada ging der Tribut bender Indien und der Kern der spanis schen Heldenzucht unter.

Aber in eben bem Daffe, wie fich bie fpanische Macht erschöpfte, gewann die Republit frisches Leben, Die Luden, welche die neue Religion, die Tyrannen ber Glaubensgerichte, die muthenbe Raubsucht der Gob batesca, und bie Berheerungen eines langwierigen Rriegs ohne Unterlaß in Die Propinzen Brabant, Klanbern und hennegau riffen, die ber Baffenplat und bie Borrathetammer biefes tofibarn Erieges maren, mache ten es naturlicherweise mit jedem Jahre schwerer, bie Armeen ju unterhalten und ju erneuern. Die fatholifchen Niederlande hatten fcon eine Million Burger vers loren, und die gertretenen Felber nahrten ihre Pfluger nicht mebr. Spanien felbst tonnte wenig Bolf mehr . Diefe Lander, burch einen ichnellen Boble entratben. fand überraicht, ber ben Mußiggang berbenführte, hatten febr an Bevolferung verloren, und founten biefe Menschenversendungen nach der neuen Belt und ben Riederlanden nicht lange aushalten. .. Benige unter biefen faben ihr Baterland wieder: diefe wenigen hats ten es als Junglinge verlaffen und famen nun als ente fraftete Greise gurud. Das gemeiner gewordene Golb machte ben Soldaten immer theurer; ber überhandneha menbe Reig ber Beichlichkeit steigerte ben Preis ber entgegengefetten Tugenben. Gang anders verhielt es

nd mit ben Rebellen. Alle die Taufende, welche bie Graufamfeit ber fomatichen Stattbalter aus ben füblis ben Rieberlanden atter Sugenottenfrica aus Krantuid und ber Gewiffenszwang aus anbern Gegenben Europens verjagten , alle gehorten ihnen. 36r Werbeplat mar bie gange driftliche Belt. Kur fie arbeitete ber Kangtismus ber Berfolger, wie ber Berfolgten. Die friiche Begeifferung einer neu verkundigten Lebre. Radfucht, Sunger und hoffnungloses Glend zogen aus allen Diftriften Europens Abenteurer unter ihre Rabs Alles, was für die neue Lobre gewonnen war, mas von bem Despotismus gelitten, ober, noch funftig von ibm au fürchten batte, machte bas Schickfal biefer neuen Republif gleichsam zu feinem eigenen. Rrantung, von einem Tyrannen erlitten, gab ein Burgerrecht in Solland. : Dan brangte fich nach einem lande, mo die Aresbeit ibre erfrenende Rabne aufftedte, wo ber fluchtigen Religion Achtung und Sicherheit und Rache an ihren Unterbrückern gewiß war. Wenn wir der Zusammenfluß aller Wolfer in dem heutigen Sols land betrachten, die boom Eintritt in fein Gebiet ibra Menichenrechte gurud empfangen, was muß es bamals gewesen sepn z mo noch bas gange übrige Europa untereinem traurigen Beiftesbrud feufate, wo. Amftarbam bennabe ber einzige Frenhafen aller Meinungen war? Biele hundert Kamilien retteten ihren Reichehum au einland, bas ber Diean und big Eintracht gleich machtig:

beschirmten. Die republikanische Armee war vollzähig, ohne daß man nothig gehadt hatte, den Pflug zu entblößen. Mitten unter dem Waffengeräusch blühten Gewerbe und Handel, und der nuhige Bürger genoß im voraus alle Früchte der Freiheit, die mit fremdem Blute erst erstritten wurden. Zu eben der Zeit, wo die Republik Holland noch um ihr Dasenn kämpste, rückte sie die Grenzen ihres Gebiets über das Weltmeer hinaus, und daute still an ihren offindischen Thronen.

Noch mehr. Spanien führte biefen koftbam Krieg mit todtem unfruchtbarem Goibe, das mie in die Hand zurücksehrte, die es weggab, aber den Preis als ler Bedürsniffe erhöhte. Die Schatzlammer der Respublik waren Arbeitsamkeit und Handel. Jenes versminderte, diese verbielfältigte die Zeit. In eben dem Maße, wie sich die Hülfsquellen der Regierung ber langen Fortdauer des Krieges erfchopften, sing die Republik eigentlich erst an, ihre Ernte zu halten. Es wat eine gesparre dankbare Aussaat, die spät, aber hund dertfältig wiedergab; der Baum, von wolchem Phischtspie fich Früchte brach, war ein umgehauener Stamm und grünte nicht wieder.

Sie Philipps widriges Schläsal wollte, daß alle Schäse libie er jum Untergange ber Provinzen versichwendere; fiefelbft noch bereichern halfen. Jene uns unterbrochenen Ausfläffe des spanischen Goldes hatten Meichthum und Lutus durch gang- Europa verbreitet;

Europa aber empeng feine vermebrten Beburfniffe große imtheils aus ben Danben ber Rieberfanber, Die ben Sandel berinangen bamaligen Belt beberrichten, und bet Dreis aller: Bagren bestimmiten. Sogar mabrend biefes Krieges konnte Philipp ber Republik Solland ben banbel mit seinen eignen Unterthanen nicht mehren, je, er kannte biefes nicht einmal munichen. bezahlte ben Rebellen die Untoften ihrer Bertheidigung : denn eben ber Rrieg, ber fie aufreiben follte, vermehrte ben Ablat ibrer Baaren. Der ungeheure Aufwand für feine Flotten und Armeen floß größtentheils in bie Schapfammer ber Republif, die mit den flamischen und brabantischen Sandelsplaten in Berbindung fand. Bad Bbilipp Begen bie Rebellen in Bewegung feste, wirte unmittelbar fur fie. Alle bie unermefflichen Summen; big ein wierzinjabriger Rrieg verschlang, maren in bie Faffer ber Danaiben gegoffen, und gerrannen in einer bobenlofen Tiefe.

Der trage Gang bieses Krieges that bem Konige bon Spanien eben so viel Schaben, als er ben Rebels len Bortheile brachter Seine Armee war größtentheils aus den Ueberresten jener siegreichen Truppen zusams mengestoffen diennter Karl bem Fanften bereits ihre Lorbern gesammelt hatten. Miter und lange Dienste berechtigten sie zur Ruhe; vielenunter ihnen, die der Krieg bereichert hatte, wunschles Keben gemächlich ihrer Jeimath zurud, ein muhevolles Keben gemächlich

Ibt porntaltger Elfer; the Belbenfeuer und ibre Mannszucht lieffen in eben ban Grabe nach, als fie ibre Ehre und Bflicht gelost zu baben glaubten, und Die Kruchte fo vieler Reldauge endlich zu benten anfin-Dazu kam, bag Truppen, bie gewohnt waren, burch ben Ungeftum ihres Angriffs jeben Biberftanb ga besiegen, ein Rrieg ermaben muffte, ber weniger mit Menschen, als mit Elementen geführt murbe, ber weht bie Gebult ubte, als bie Rubmbegierbe veranugte, moben weniger Gefahr als Beschwerlichkeit und Mangel zu befampfen mar. Beber ihr perfoulicher Duth noch ibre lange friegerifche Erfahrung tounten ihnen in einem Lande ju Statten tommen, beffen eigenthumliche Beschaffenheit oft auch bem Reigsten ber Eingebornen üble fie Bortbeile gab. Muf einem fremben Boben eiblich schadete ihnen Gine Mieberlage mehr, ale viele Giene über einen Seind, borbier ju Baufe war, ihnen nuten Mit ben Rebellen mar es gerabe ber umgefonnten. tebrte Kall. In einem fo langwierigen Rriege, mo feine enticheibende Schlacht geschaf, muffte ber ichmas chere Reind zulett von bem ftartern ternen, fleine Dies berlagen ibn an bie Gefahr gembonen, fleine Siege feine Buverficht befeuern. Ben Erbffnung bes Burgerfriegs hatte fich die republikanische Armee vor der spanischen im Felde taum zeigen burfen; feine lange Dauer übte und bartete ffet. Bie bie toniglichen Seere bes Schlas gens überbrüßla murben, war bas Selbfivertrauen ber

Mebellen mit ihrer Beffern Kriegeguicht und Erfahrunggestiegen. Endlich, nach einem halben Jahrhundert, gingen Meister und Schüler, unaberwunden, als gleide Kampfer auseinander.

Kerner wurde im gangen Berlaufe biefes Rriegs von Seten ber Rebellen mit mehr Insammenbang und Embeit gehanbelt . ale von Seiten bes Ronigs. Ebe jene ihr erftes Dberbanpt verloren, mar die Bermals tung ber Rieberlande burch nicht weniger als funf verfchiebne Sanbegegangen. Die Unentichluffigteit ber Derzoginn von Varnt'a theilte fich bem Rabinette zu Ras dribemit und ließ es in turger Zeit behnabe alle Staats. maxinen durdmanbein. herzog Alba's unbengfame Barte, Die Golindigfeit feines Rachfelgers Requescend, Don Johanus von Defferreich Sinterlift und Zude, und ber lebBafte Cafarifthe Beift bes Pringen won Darma gabem biefem Rriege eben fe viel entge gengefente Richtungen, mabrend bag ber Dlan ber Rebellion in bem einzigen Ropfe, worin es klur und lebens dia mobinte, immer betfelbe bliebe : Das großere Mebel war, bage ble Mavine meltenthells bas Moment Berfehlte, in welchem fie anzuwenden fenn mochte. Im Anfange ber Unruhen, wo das Uebergewitht augenfcheinkich noch auf Setten bes Ronigs war, wo ein tas feber Entichlif unbimamiliche Stetigfeit bie Rebellion nodfin bet Bioge erbruden fomten, ließ man ben 3us get ber Regierung inbben Sanden eines Weibes fclaff hin und her schwanken. Rachbem die Empdrung zwie wirklichen Ansbruche gekommen warz die Krifte der Taction und bes Königs schon mehr im Gleichgewichte standen, und eine kluge Geschmeidigkeie allein dem var ben Bürgerkriege, wehren konnte, siel die Statthaltersschaft einem Manne zu, dem zu diesem Posten gewode diese einzige Tugend sehlte. Giuem so wachsamen Aufeleber, als Wilhelm der Verschweitzgene war ente ging keiner der Northeile, die ihm die sehlerbaste Polistischnes Geguers gab, und mit stillem Fleiße rückte es langsam sein großes Unternehmen zum Irele.

Aber marum erschien Philipp ber 3 mente nicht felbst in den Rieberlunden? Bernm wollte er lieber bie unnathrlichsten Mittel erichopfen, um nur bad eine zige nicht zu versuchen zwelches nicht fehlschen tanns te?...Die üppige Gropalt bes Abels zu brechen, war kein Ausgang nathrlichen, jale big: perfonliche Gegene mart bes herrn. Reben ber Maieftat mußte jebe Drie ugtgröße verfinken, jedes andre Auschen erlösthen. Ans ftatt bag bie Balebeit burch fo vielennreine Randle lange fam, und trube nachthem entlegenen: Throne:floß, duff bie verzögerte Wegonwahr bem, Werke bes Obugelabra Beit-ließ ... ju einem Werke bes Barftanbes gu reifen? batte fein eigner burchbringenber Blid. Bahrbeit von Brrthum gefchieben ; nicht , feinen Monfchlichkeit, talte Staatskunft allein batto bem Lande eine Dillion Bhra ger gerettet. Benaber Ihrer Quelles befto nachbrudlim

der waren bie Ebilte gemefen; je bichter an ihrem Biele, befto unfraftiger und perzagter bie Streiche bes Aufruhre gefallen: Es foster unenblich mehr, bab Bole, belleneman fich gegen einen abmefenden Reind wol getrauen mag niftin ins Angeficht zugufügen." Die Rebellion fchiep gufangs felbft vor ihrem Namen austite tern, und febmudte fich lange Beit mit bem funftichen Pormande, bie Suche bes Couverains gegen bie will fürlichen Angenhungen seines Statthalters in Schut ift Philippe Ericheinma in Braffel batte bies fes Gautelfpiel auf einmal geendigt. Jest mußte fie ihre Boripiegehung erfüllen, ober bie Larve abwerfen und fich dune ibre mehre Gefalt verbammen. Unb melche Erleichterung für die Niederlande, wenn feine ... Graenwart ihnen gudy nur biejenigen Lebel erspart hatte; bie obne fein Biffen und gegen feinen Billen auf fie gebauft wurten! . Welcher Gereinen für ihn solbite meine fie auch zu nichts weiter gebient batte, als aber bie Unwendung ber amermeflichen Summen gu wachen, Die gu ben Beburfniffen bes Anjegs widerrechtlich gehoben, in den ranberithben Schnben feiner Bermafter, verfchmanben! Bas feing Stellvertreter burch ben unnathrlichen Bebelf-bes Schreckens erzwingen mufften, batte bie Das jeftat in allen Gemutbernichen vorgefunden. Bad.jene. an Segenständen bes Abicbens machte, batte ibm boche ftens Furcht erworben; benn beriMigbranch angeborn: ner Gewalt brudtimoniger fcmerghaft, als ber Diffe

brauchnempfangener. :: Seine Gegenwart batte Taus fende gerettet, wenn er auch nichts als ein bausbalteris fcber Despot mar; wenn er auch nicht einmal Der mar, fo murbe bas Schrecken feiner Person ihm eine Landfchaft.erhalten baben, Die burch ben Buf und bie Wes einalchabung feiner Mafchinen verloren ging. it. in Gleichwie bie : Bebrudung bes nieberlanbifchen Bolto eine Angelegenhvit aller Menfthen wurde, die ibre Rechterfühlten, eben fo; modite inen venfen, batte bet Undeborsam und Abfatidieses Bolls eine Aufforderting mit alle Karften fenn follen, in ber Berechtfame ibred Rachbard ihre eigene zu Tchanen." Aber Die Eifersiche. aber Spanien gewann es biesmal Aber Diefe politische Sympathie, und die erften Mathte Euthpens traten; lauter ober filler anf ble Seite bet Fretheit:" Raifer Maximilian's er Bwente, obgleich bem foatifchen Bauie burd Banbe ber Bermanbtichaft verwffichtet aub ibm gerechten Unlaff gu ber Beschuldigung; Die Barten ber Rebellen ingeheine beganftigt: ju Faben. Dwirth bas Anerbieten feiner Wermittlung geftenb er ihren Befcmerben fillichweigend einen Gras von Gerechtigfeit su, welches fie aufmuntern muffte, befte fandhaftet barauf ju beharren. Ulnter einem Raifer, ber bem fpanischen Dofe anfrichtig ergeben gewesen mare, batte Bilbelm von Dranien schwerlich fo biele Truppen Frankreich. und Geber aus Wentschland gezogen. ofne ben Frieden offenbar und formitch gu brechen, fteller

einen Bringen bom Geblute an bie Spite ber niebera lindifchen Rebellen; die Operationen ber Lettern murs ben größtentheils mit frangbfifchem Gelbe und Erupe pen vollführt. Elisabeth von England übte nur eine gerechte Rache und Wiebervergelinng aus, Da fet bie Mufrubrer gegen ihren rechtmagigen Dbera berrn in Schut nahm, und wenn gleich ibr fparfas mer Benftand bochftens nur binreichte., ben ganglichen Ruin ber Republik abzumehren, fo war biefes in rie nem Zeitpunfte fcon unendlich viel, wo ihren erichbofs ten Muth Soffnung allein noch binbalten fonnte: Mit Diefen benben Dachten fanb Abilipp bamale noch im Bundniffe bes Friedens, und bende murben guillein rathern an ibm. 3wifden bem Starten und Schmachen ift Redlichkeit oft feine Angend; bem . ber gen farchtet wird, kommen felten bie feinern Banbe gu gut, weiche Gleiches, mit Gleichem gufammenhalten : 19 bis lipp felbit batte bie Babrbeit aus dem politichen Umgange verwiesen, er felbft bie Sittlichkeit zwischen -Ronigen aufgelost, und bie hinterlift gur Gottheit: bes Rabiners gemacht. Done feiner Ueberlegenheit jemale frob zu werden, muffte er fein ganges Leben binburch mit ber Gifersucht ringen, bie fie ihm ben Une bern erweckte. Europa lieg ihn far ben Difbrauch einer Gewalt buffen, von der er in der That nia den gangen Gebrauch gehabt hatte.

Bringt man gegen bie Ungleichheit bewbet Rums,

pfer, die auf ben erften Unblick fo febr in Erftaunen fette; alle Bufalle in Berechnung, welche jenen anfeine beten und biefen begunftigten, fo verschwinder bas Ues bernatunliche biefer Begebenbeit, aber bas Aufferorbentliche bleibt - und man bat einen richtigen Danftab gefunden, bas eigene Berbienft biefer Republikanet um ihre Freiheit angeben ju tonnen. Doch bente man nicht, daß bem Unternehmen felbst eine fo genaue Be rechnung ber Rvafte porangegangen fen, ober baff fie benm Gintritt in biefes ungewiffe Deer ichon bas Ufer gewifft baben, an welchem fie nachber landeten. Go reif; als es zulent ba ftand in feiner Bollenbung, erfdien bas Bert nicht in ber Ibee feiner Urbeber, fo wenig, als vor Luthers Geifte bie ewige Glaubens trennung, da er gegen ben Ablaffram aufstand. Belder Unterfchied amischen bem bescheibenen Aufzuge ies ner Bettler in Bruffel, bie um eine menschlichere Bes handlung, als um eine Snabe fieben, und ber furchts barn Majestat eines Frenstaats, der mit Ronigen als feines Gleichen unterhandelt, und in weniger als einem Jahrhundert ben Theon feiner vormaligen Tyrannen velichenet! Des Katume unfichtbare Sand führte ben aber gebrudten Pfeil in tinem bobern Bogen und nach einer gang andern Richtung:fort, ale ihm von ber Sehne ge-Im:Ochoffe bes gludlichen Brabants wird die Frenheit geboren, die, noch ein neugebornes Rind, ihrer Mutter engriffen, das verachtete Holland

beglieden foft. Aber bas Unternehmen felbft barf uns barum nicht fleiner erfcheinen, weil es anbere ausschlug, als es gebacht worden war. Der Menich verarbeitet. elattet und bildet ben roben Stein; ben bie Beiten berbentragen; ibm gebort ber Augenblick und ber Buntt, aber die Beltgefchichte rollt ber Bufall. Wenn bie Leis benichaften, melde fich ben biefer Begebenheit geschafe tig erzeigten, bes Werks nur nicht unwurdig waren, bem fe unbewuft bieuten - wenn die Rrafte, bie fie ausführen balfen , und bie einzelnen Sandlungen , aus bes ren Berkettung fie wunderbar ermuche, nur an fich eble Rrafte, fcone und große Sandlungen waren, fo ift bie Begebenbeit groß, intereffant und fruchtbar fur uns, und es ftebt hus fren, über bie fabne Geburt bes 3m falls zu erftannen, obet einem babern Berftanbe unfre Bewundering guzutragen.

Die Geschichte ber Welt ift sich selbst gleich, wie bie Gesehe bet Natur, und einfach, wie die Seele des Wenschen: Dieselben Bedingungen bringen dieselben Erscheinungen zunde. Auf eben diesem Boden, wo jest die Niederlander ihrem spanischen Tyrannen die Spisse bieten, haben vor funszehnhundert Jahren ihre Stammväter, die Batavier und Belgen, mit ihrem rhemischen gerungen. Eben so, wie jene, einem hochmischigen Beberrscher unwillig unterthan, eben so von habessichtigen Satrapen mißhandelt, wersen sie mit abulls chem Trope ihre Ketten ab, und versuchen das Glad

in eben fo ungleichem Rampfe. Derfetbe Eroberenftale: berfelbe, Schwung ber Nation in bem. Swanier: bes fechekebnten Sabrbunderte und in bum Romere bes ein ften, biefelbe Capferfeit und Mannszucht in Benber Deeren, baffelbe Schreden por ibrem Schlachtenzugei Dort, wie bier, feben wir Lift gegen Uebermacht ftreiten, und Standhaftigfeit, unterftatt burch Gintracht, eine unaebeure Macht ermuden, die fich burch Theilung entfraftet bat. Dort, wie bier, maffnet Drivatbaff Die Ration; ein einziger Menich, fur feine Beit gebos ren, bedt ihr bas gefährliche Gebeimniß ihrer Rrafte auf, und bringt ihren flummen Gram ju einer blus tigen Erflarung. "Gestebet, Batavier! rebet Claus biud Civilis feine Mitburger in bem beiligen Saine an, "mirb und: won biefen Romern noch wie fotifit als Bundegenoffen und Freunden, ober nicht vielmehr ale bienftbarn Anechten begegnet ? .... Ihren Beamten und Statthaltern find wir ausgelieferti bie, wenn uns fer Raub, unfer Blut fie gefättigt bat Con anbermabe weldet werben, welche blefelbe Gemuttbatiafeit, nut unter andern Ramen , erneuein. " Geldriebt es ja ende lich- einmal, bag und Rom einen Oberauffeber fendet. forbrudt er und mit einem prablerifchen theuern Ge folge, und noch unerträglicherm Stotze. Die Wem bimgen find wieder nabe, welche Rinder von Eltern, Bruder von Brudern auf emig reifen, und eure fraft. wolle Jugend ber romifchen Unzucht überliefem. : Best.

Batavier, ift ber Augenblick unser. Die lag Ront bemieden, wie jest. Laffet euch biefe Ramen von Lee gibiten nicht in Schreden jagen; ihre Lager enthalten nichts als alte Manner und Beute. Bir baben Auße voll und Reiteren. Germanien ift unfer, und Gallien luftern, fein Joch abzumerfen. Dag ihnen Spa rien bienen, und Affen und ber Aufgang, ber Ronige braucht! Es find noch unter uns, die geboren murben, ebe man ben Romern Schatzung erlegte. Botter balten es mit bem Tapferften." Saframente weihen diefe Berichmbrung, wie ben Geusenbund; wie dieser, bullt fie fich binterlistig in ben Schlever ber Unterwurfigkeit, in die Dajeftat eines großen Ramens. Die Coborten bes Civilis fcmb. ren am Rheine bem Bespasian in Sprien, wie ber Compromis Philipp bem 3menten. Rempfplat erzeugt benfelben Plan ber Bertheidigung, biefelbe Buffucht ber Berzweiflung. Beyde vertrauten if wantendes Glud einem befreundeten Elemente; in Anlichem Bedrangniffe rettet Civilis feine Infel wie funfzehn Jahrhunderte nach ihm Bilhelm von Dranien bie Stadt Leiben - burch eine funftliche Bafferfluth. Die batavische Tapferteit bedt die Ohnmacht ber Beltbeherrscher auf, wie ber schone Duth hrer Entel ben Berfall ber fpanischen Macht bem ganden Europa gur Schau ftellt. Diefelbe Fruchtbarkeit bes Geistes in ben Deerführern benber Zeiten lafft ben

Rrieg eben so hartnäckig dauern und bennahe eben fo motifelhaft enden; aber einen Unterschied bemerken wer boch: die Romer und Batavier kriegen menschich, benn sie kriegen nicht für die Religion. \*)

\*) Tacit, Histor. L. IV. V.

## Erstes Buch.

Edillers fammil. Worte. V.

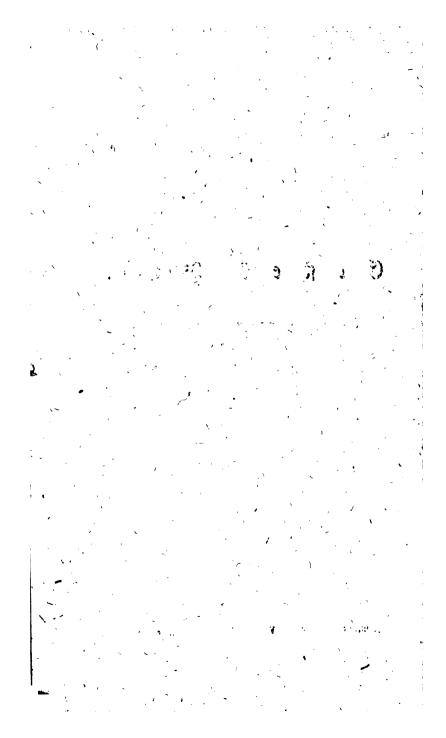

## Eraber.e

## Geschichte ber Niederlande

jum fechszehnten Sahrbunbert.

She wir in bas Innere plefer großen Revolution, bineingeben, muffen wir einige Schritte in Die alle Gesichichte bes Landes zurückthun, und die Verfassung entstehen feben, worin wir es zur Joje biefer merkwursbigen Beranderung finden.

Der offie Entritt dieses Bolks in die Beltges schichte ist das Moment seines Uniergangs; von feis nen Neberwindern empfing es eilt politisches Leben. Die weitläusige Landschaft, welche von Deutschland ges gen Worgen, gegen Mittag von Frankreich, gegen Mitternacht und Abend von der Nordsee begrenzt wird, und die wir unter dem allgemeinen Namen der Nieders linde begreisen, war ben dem Einbruche der Römer in Gallien unter drey Hauptvölkerschaften vertheilt, alle ursprünglich deutscher Abkunft, deutscher Sitte und deuts

ichen Geiftes 1). Der Rhein machte ibre Grengen. Bur Linken bes Fluffes wohnten bie Belgen 2), gu feiner Rechten bie Friefen 3), und bie Batavier 4) auf ber Infel, die feine benben Urme bamals mit bem Ocean bilbeten. Sebe befet einzelnen Nationen murbe fuller.open fpater ben Romern unterwarfen, aber ihre Ueberwinder felbst legen uns die ruhmlichsten Beng= niffe von ihrer Tapferteit ab. Die Belgen, schreibt C g ( & 294 kokren bie eintiden anteck gen Ballischen Boltern, welche die einbrechenden Teutonen und Cimb. rer von ihren Grengen abbielten. Alle Bolfer um ben Rhein, fagt uns Tacitus 6), wurden an Selbenmutt bou ben Budbieln überteoffen. " Diefes wilde binematin, muffen wer er ge-Schritte in der die Ges d. Bello Call. L. T. Tacit. de Morib. Cerm! entik din dinan. Noorin die es jur 300 km itein and die unter 2) In ben Landschaften, bie jest ged trentheils bie fitbed 392 lieben Dieberfeite und Generalitätelande ausmachen. 23) Im fedigen Gröningen. Die und Westfriesland, einem Byeite von Splland, Gelbern, Utrent Dub Dberuffel. A) In bem obern Theile von Solland, Utrecht und Oberpffel, bem bentigen Cleve u. f. f., gwijden ber Led und Rieinere Boller, die Kanninefater', Mais tiater , Marejaten, u. f. f., bie einen Eheil von Weis Treesland, Solland und Seeland: bewohnten , tonnen gu 7 i Ahnen gerechnet werden. Tooit. Migt. L. IV., C. 16, 563 effe der Moriby Germeic, 1990 Junice were weier beiteit. 15) Pa Bella Gall, and aparison rought of it

6) Hist. L. IV. e. 12.

Malt erlegte feinen Fribut in Salbaten, und much bon feinen Uebermindern, gleich, Pfeil und Schmert, mur, für Schlachten gespart. Die batavische Reiteren splarten bie Bomer felbft für ben beften Theil ihrer Bere. Lange Zeit mechte fie zi wie beut zu Tage bie schweizer; die Leibmache ber ramischen Raiser aus: ifn wilder Much erschreckte die Dacier, de fie in voliler Ruffung iber bie Donau fchmammen. Die nom--lichen Batavier hatten den Agricola auf leinem Bugo nach Britanpien begleitet, und ihm biefe Infel geroben belfen \*). Unter allen murben bie Friesen gus lest überwunden, uph jesten fich querft wieder in Freybit. Die Moreffe, zwischen welchen fie wohnten, -teiten bie Expharer, fichter und toffeten ihnen mehr. Der Momer Drufus, ber in biefen Gegenden friege iten fichite einen Rangel vom Rhein in ben Flevo, bie inige Choerfee, burch welchen bie comifche Flotte in die Nordses brang 1, und aus hiefer, hurch die Mandung ber Ems und Mefer einen leichtern Beg in bas imme Deutschland fand fe),

Pier Sahrhunderte lang finden mir Batavier in den shurischen Persen, aber nach den Zeiten des Opsunden ihr Name aus der Geschichte.

Within the man too was to

Trent Hickory

<sup>\*</sup>Y Dio. Cose! L. LNEX: Tacit. Agricol. to. 56. Tacit.
Annal. L. diose 16:4.

<sup>74)</sup> Tacit, Annak H., Cap. S. Sueton. in Claud. Cap. I. n. 3.

Ihre Infel sehen wir von ben Franken überschwemint, die fich danit wieder in das benachbarte Belgien vets lieren. Die Friesen haben das Jöch ihrer entlegenen nut ohnmächtigen Beherrscher zerbrochen, und ersches nen wieder als ein frenes und sogar eroberndes Bolt, das sich durch eigene Gebrauche und den Ueberreft ber römischen Gesehe regiert und seine Grenzen bis über die linken. User des Rheins erweitert. Friesland übers haupt hat unter allen Provinzen der Niederlande aim wenigsten von dem Eindruche fremder Bolker, von fremden Gedränchen und Gesehen gelitten, und durch eine lange Reihe von Jahrhunderten Spuren seiner Bersfassing, soines Rutionalgeists und seiner Sitten bes halten, die selbst heut zu Tage nicht ganz verschwunsben sind.

Die Spocke ber Wilferwanderung zernichtet bie ursprüngliche Form dieser mehrsten Rationen; andre Mischungen entstehen mit andern Berfassungen. Die Städte und Lagerplate der Römer verschwinden in der allgemeinen Berwüstung, und mit diesen so viele Denkstmäler ihrer großen Regentenkunst; durch den Fleiß fremder Hande vollendet. Die verlassenen Damme ers geben sich der Wuth ihrer Ströme und dem eindrins genden Ocean wieder. Die Bunder der Meuschenstand, die kunstlichen Kanale, vertrocknen, die Flusse ans dern ihren Lauf, das seste And und die See verwirs ren ihre Srenzen; und die Natur des Bobens vers

wandelt fich mit feinen Bewohnern. Der Zusammenhang bepber Zeiten scheint aufgehoben, und mit einem neuen Menschengeschlechte beginnt eine neue Geschichte.

Die Monarchie ber Franken, bie auf ben Trummern bes romifchen Galliens entftand, hatte im fechften und fiebenten Jahrhundert alle, niederlandische Provinjen verfchlungen und ben chriftlichen Glauben in biefe lander gepflangt. Friedland, bad lette unter allen, unterworf Rarl Dartel, nach einem bartnadigen Kriege, ber franklichen Erone, und babnte mit feinen Baffen bem Evangelium ben Beg. Rarl ber Gros Be vereinigte alle biefe Lanber , bie nun einen Theil ber weitlanfigen Mongrchie ausmachten, welche biefer Eros herer aus Deutschland, Franfreich und der Lombarden erichni. Die biefes große Reich unter feinen Rachtome men burch Theilung mieber zerriffen marb, fo zerfielen and die Niederlande hald in deutsche, bald in frankis iche, balb in lotharingische Provinzen, und zulett finden wir:fig unter ben bephen Ramen von Friesland und Nieberlotharingen \*).

Mit den Franken tam auch die Geburt des Norsbene, Die Lebusperfassung, in diese Lander, und auch bint greete fie, wie in allen übrigen, and. Die mach tigern Bafallen trennten sich nach und nach von ber

<sup>&</sup>quot;) Allgemeine Geschichte ber vereinigten Riederlande. 1. Ebeil, 4tes 5fes Buch.

Mrone, und bie thilglichen Beamten riffen bie Land Maften, benen fie vorfteben follren, als ein erbliches Elgenthum an fich. Aber biefe abirdinigen Bafallen Tounten' fich nur mie Sulfe ihrer Unterfuffen gegen Die Rrone behaupten, und ber Benffand, beit biefe leiftes teit, mußte burch neue Belehnungen ibieber eirauft werben. Durch fromme Ufurpationen und Gobentini. den murbe bie Wellichteit madbig inn feirang fich Balt Vin eignes unabhangiges Dafenn in ibren ABteben und bifchofischen Sigen. Go maren bie Mebelfluide im gemiten, eilften, jiblften und brengebnien "Tabrbundert in mebrere fleine Souverainetatell ket. Wilttert, bereit Beffer bato bem beutichen Raffertbutte, Bald ben frantifchen Rolligen balbigten. Dutth Rauf, Deirathen, Verintithiniffe, over auch burch Erobeitingen wurden off mehrere berfetbell witter Ginemischutte Mamme wieder vereinigt , und finffiebnten Tabibun bert feben wir bus burgundifde Saus im Beffige bis ntoffen Theile son bell Rieberlanben wy. " BBPripp ber Gutige, herzog von Burgund, Batte mit mehr "boer meniger Rechte, foon eff Phosingen unter feine Berefchaft betfammelt, bielR'a el bet Rubn e fren Cobn, burch bie Gewalt ber Baffen noch mil july neuen vermebrte. Do entflind uitvermertt ein fienbe Staat in Europa, bem nichts als ber Rame fehlte, um A CONTRACTOR BOOKERS AND A COST OFFICE OF SHEET OF SHEET

<sup>\*)</sup> Grot. Annal. L. I. p. 18. 3. wile and client

Das biabelibae Ronigreich biefes Bentheits ja fenn. Diefe weftlutfigen Befthungen machten bie bingumble Fchen Bergoge gu furchtbarn Grengnachbarn Brant. "felche" und "verfnehren" Ru ries ber Au buren Annahlgen Beift, ben Plan Giner Eroberung ju emwiten, Bei Bie gangeigefthtoffene Laifefhaffe bon ber Siber. -fee und Ber Dinnbung bee Moine de binant ins Ch faß Begreifen follte: 1 Die unerfchoffichen Buffguel. Ren biefe Sarftebrechtfertigen einigermaßen biefe tabne Ebimårei i Ene furchten erspecies inacht wtopt Petiat l'Erfallung'zubiefingen. Buffen zwererbis Schweiz-für "thre Frembelt, abet bas erentofesettit borlieg ibn in bren fchreitlieffen Schlachten; und ber fchminbelinde Evoberer iging unter ben Atbenben find Edbien wet. Aforen Tyres von ? Be, vin . dungt bid bod Œ nii do refere o ce o ce de la constant de constant de constant de constant de constant de constant de constant

<sup>\*)</sup> Ein Page, der ihn fallen gesehn und die Sieger einige Lage nach der Schlacht zu bem Orte führte, tettete ihn noch von einer schindflichen Bergesenheit. Man zog strickte Leichnam liede und dan Windenwent genftweht mar, und erkannte ihn mit vieler Muhe noch an einigen seht lenden Jahnen und den Rägeln seiner Finger, die er Idnger zu krasch pflegte, alle in underer Mensch Aben das feb. die feb. Kennjeichen Muyeachter, nach ammer unb fleste Kennjeichen Boweiselen, auch sein ner Wiedererscheinungentigereisten, beweistendestelle aus dem Senbschreiben, ibein Peweistendestelle aus dem Senbschreiben, ibein Peweistendestelle

Die einzige Erbinn, Rarls bes Rabnen, Maria, die reichfte Sauftentochter und die unselige De-Jena jener Beit, Die bas Elend über biefe Lander brochte, beschäftigte jest bie Ermartung ber gangen bamaligen Welt. - 3men große Priugen, Adnig Endwig ber Gilfte von Frankreich fur ben jungen Danpbin, feinen Gobn, und Maximilian bon Defterreich, Raffen Griebriche bes Dritten Cobn. ericbienen unter thren Frevern. Derjonige, bem fie ihre Dand ichenten murbe, follte ber machtigfte, Surft in Europa merben, und bier sum erften Dale fing biefer Belttheil an, für fein Gheitigewicht zu farchten. Lubwig, ber Machtigere von beuben, tonnte fein Befuch burch bie . Gewalt ber Baffen unterfluten ; aber bas nieberlanbis fche Bolt, bas die Sand feiner Fürftinn vergab, ging biefen gefürchteten Rachbar vorüber, und entschied für Maximilian, beffen entlegnere Staaten und befchranttere Bewalt bie Landesfrenheit meniger bebrots Eine treulose ungludliche Politif, bie burch eine fonderhare Kugung des himmels das traurige Schickfal nur befchlennigte, welches zu verbindern fie ersonnen marb.

bie burgundischen Städte aufforderte, zur Krone Frankreich zuruczulehren. Sollte sich, heißt die Stelle, hers zog Karl noch am Leben finden, w sept ihr eures Sis bes gegen mich mieder ledig. Cominas. T. Ill, Prouves des Mamaires, 1998. 497.

Philipp dem Schmen, ber Marie und Marinitians Bohn, brachte seine spanische Brant Befe weithnige Wonarchie, welche Ferdinand und Afabella kinglich gegründet hatten; und Karl pon Desterreich, sein Sohn, war geborner herr der Kdenigreiche Spanien, beyder Sieilien, der neuen Welt und der Niederlande.

Das nemeine Bolt flied bier fruber, als in ben Abrigen Lohnreichen, aus ber Leibeigenschaft emper, und gewann balb ein eigenes bargenliches Dafenn. ! Die -gunftige Lage bee Landes an ber Rorbfee und an großen fchiffbaren Bluffen wedte bier frühzeitig ben Sanbel, bet ibie Meniden in Stabte gusammengog, ben Runftfleiß sermunterte, Framblinge anlockte und Boblftand und Meberfing unter ihnen verbreitete. Op verächtlich auch bie friegerische Politik jener Zeiten auf jede nathliche Danbthierung berunterfab, fo tommten bennoch bie Lan-Desberren bie wefenflichen Bortheile nicht gang vertens wen , bie ihnen Baraus gufloffen. Die anmachfende Bevollferung ihrer Lander, bie mancherlen Abgaben, bie fle unter ben verschiebenen Titeln bon Boll, Mauth, Beggeld, Geleite, Brudengelb, Martichof, Deinifallsrecht u. f. f. von Ginbeimifchen und Kremben erprefften, waren zu große Lodungen für fit, als baff fie gegen bie Urfachen batten gleichgultig bleiben follen, benen fie bieselben verbnutten. Abbre eigne Dabfucht machte fie zu Beforberern bes Sonbels, und bie Bar-

Guten fethit, wie is oft geschicht walf forlange and, bis ientellet eine gefunde Staatsbunk anibre Stelle grat. In Wet Aslac loctren fie felbft bie lembarbifchen Bonflente ang bewilligten ben Geabten einige baftbane : Privile gibulumb eignen Gerichtebarteit ... wohurch i biefe, unge mein biel an Anfehen und Ginfidh gemanten. , Die vielen Kriege, welche bie Grafen undelftetweneicunter Windideb mit Gren Blachbarn fülfrenismmachtell fie von Gen rauten Millem ber Glabte abbamig ribie fich butd Aben Reichehum Genicht wie fan fine bie Sein bei Salbe "Ablent," welche Act lefflotem, withige Borgechte, fuithe Whiger wulften : Mit ber Beit wachfen befe Wiftild ligikuliver Gemeinheitennaur, wie ide nRvontinige biet. Aber ente kofthace Ninstuffung nothwentig machten, mie-(ben Probutten bes Morgonlandes sin neuer Magnisth diebba gebffnetward; unb'ber elifoelfender kurus neide Bebliefniffe für ihreiffatfen erschufund Goufinden mit aftions in silften with prififten Burnhunbert eine ge \*Mifchte Rogierungverfaffung in biefen Landeine, ino bie 'Made'bes Sundefalusidusch benielkfuffder:Gefabe! des Wels namith ;: der Beiftlichkeit: und ber: Stabft, imertlich tiefchräuft ift. in Diefe, wolche mantistealen stannte, tamen fo oft gufammen, ale das Medittfuff ber Proving es erheifchte. Ohne ihre Bemilligung galten teine nenen Gofete, burfren feine Ellege geführt, I Deino Stouern gehoben, teine Beranbeitung in ber Minte redocket Aggund die grinder gent dem ichafter

Miniswerischindipfligeluffeit werden. nabele Pristite gien hatten alle Provinzen mit einander gemein; andern maren nacht den verlichte denen kandlehaften verlichteben. Die Negierung soar gerhlicht, aber der Sohn trat nicht ehern als nach fenerlich beledmarner Koustinitign in die Rechte, des Naters ??

Der erffe Gefengeber ift. Die Roth; alle Bedarfe niffe, benen in Diefer Konftitution begegnet wind, find pufprungliche Beburiniffe bes Sanbels gemelen. Go ift die ganze Berfaffung ber Republit auf Kaufmanne fcaft gegrundet, und ihre Gefete find fpater, ale ihre Gewerbe. Der lette Artifel in Diefer Ronftitution, welcher Austanber bon aller Bebienung ausschließis ft eine naturliche folge aller vorbergegangenen." Ein p verwickeltes und fünftliches Verhaltnif bes Couves raine ju bem Bolle, das fith in jeber Proving, und offmale in einer einzelnen Stadt noch befonders abanbene, erforderte Manner, Die mit dem lebhafteften Cle er für bie Erhaltung ber Lanbesfrenheiten auch bie grundlichfte Renntnig berfelben berbanben. konnte ben einem Fremblinge nicht wohl vorausgefest werben. Diefes Gefet galt übrigens bon feber Ptobing Mistelonvere, to day in Brabant kelte Alamminger; bein Bollander in Beefand angeftellt nicht bei butfter dund es erhielt fich auch in ber Folge, nachbem ichon alle

2) Dr. P. J. Below Dec

<sup>\*)</sup> Grotius. L. I. 3.

biefe Provinzen nuter Einem Dherhaupte vereinige waren.

Bor allen übrigen genoß Brabant ble üppigste Freysteit. Seine Privilegien wurden für so tostbar geachtet, daß viele Mutter aus ben angrenzenden Provinzen ges gen die Zeit ihrer Entbindung dahin zogen, um da zu gebähren und ihre Kinder aller Borrechte dieses glücklischen Landes theilhaftig zu machen, eben so, sagt Strasba, wie man Gewächse eines rauhern Himmels in eis nem milbern Erdreiche veredelt

Rachdem das burgundische haus mehrere Proving gen unter seine herrschaft vereinigt hatte, wurden die einzelnen Provinzialversammlungen, welche bisher upe abhängige Tribunale gewesen, an einen allgemeinen Gerichtshof zu Mecheln gewiesen, der die verschiedenen Blieber in einen einzigen Körper verband und alle burs gerliche und peinliche handel als die letzte Inftanz ente schiede. Die Souverainetat der einzelnen Provinzen war aufgehoben, und im Senat zu Mecheln wohnte jetzt die Rajestät.

Mach bem Tobe Karle bes Richmen verfäume ten bie Stände nicht, bie Berlegenheit ihrer Herzoginn zu benutzen, die von ben Waffen Frankreichs betroft

<sup>\*)</sup> De Bello Belgic. Dec. I. L. II. 34. Guicciardini Decer.

Belg.

und in ibret Gewalt mar "). Die Staaten von Dob land und Seeland zwangen fie, einen großen Frenbeitbrief zu unterzeichnen, ber ihnen die wichtigften Gonperginetatrechte, verficherte \*\*): Der Uebermuth ber Genter verging fich fo weit; baf fie bie Ginftlinge ber Maria, bie bas Unglud gebubt batten, ibnen ju miffallen, eigenmachtig bor ibren Richterflubl riffen, und por ben Mugen biefer Surftinn enthaupteten. Babrend des theien Regiments ber Bergoginn DR a ria 566 gu ifrer Bermablung gewann die Gemeinbeit eine Rraft , ble fie einem Frenkante febr nabe brachte: Rach bem Mifferben feiner Gemablinn übernabm Dar i miffian aus eigener Macht, ale Bormund feines Cob. nes', bie Regierung. Die Staaten, burch biefen Gingriff in ibie Rechte beleibigt, erfannten feine Gewalt nicht, und tonnten nicht weiter gebracht werben, als ibn auf eine bestimmte Beit und unter befchwornen Bebingungen ale Statthalfet gu bulben. ....

Maximilian glaubte bie Könstitution übertreten zu dütsen, nachdem er romischer Raiser geworden war. Er legte ben Provinzen außerordentliche Steuern auf, vergab Bedienungen an Burgunder und Deutsche, und führte fremde-Truppen in die Provinzen. Aber mit der Macht ihres Regenten war auch die Effersucht

<sup>\*)</sup> Memoires de Philippe de Comines, T. I. 314.

<sup>\*\*)</sup> A. G. d. v. 92. II. LT.

bieler Mepublikoner meftiegen. Dos Mell griff an beet Daffen, ale er mit einem farten Gefolge pon Auslang bern in Brugges feinen Einzug bieltzi bemachtigte fich feiner Person, mind fette ihn auf bem Schloffe gefans gen.: Ungeachtet ber machtigen Shriprache bes figis ferlichen und romifchen, Gofes erhielt et feine Frenbeit nicht mieber bis berg Ration aber bie befrittenen, Quafte Cicherheit:Begeffft man. 3 monte und ibn .... Lig Die Gicherheitzbes Lebens, und Gigenthums . bie enguinifdem Gelekeninup binen ofeichen-Bauphapmen ber Juftig entsprangembatte die Betripbsamteigund beit Aleif in biefen Landenn ermuntert. 31 freem Rame pfe mit, bem Deegne und ben Manbungen breiffenbes Fluffe, die gegen bag niebrigere Land mutheten, und beren Gemalt durch Damme und Kangle muffte gebroe chen merben, batte biefes Bolf, frubzeitig gelernt, auf bie Matur um fich berum zu merken, ginem überlegen nen Clemente durch Fleiß pub Stanbhaffig feit au troben und, mie ber Megypter, ben fein Dil unterrichtete, in einer funftreichen Gegenwehr feinen Erfindungegeift unb Scharffinn gu üben. .. Die natürliche Fruchthameit feig nes Badens, die ben Acerbau, und bie Biebaucht beg gunftigte, vermehrte zugleich bie Bevolkerung. Geing gludliche Lage an ber, Gee und ben großen ichiffbarn Fluffen Deutschlands und Frankreichs, die jum Theil hier ins Meer fallen, fo viele tunftliche Ranale, bie bas Land nach allen Richtungen burchichneigen, belebten

bie Schifffahrt, und ber innete Werfebe ber Provingen, ber baburch fo leicht gemacht wurde, wedte balo einen Geift bes Hanbels in biefen Wilfern auf.

Die benachbarten britannischen und banischen Rie ften waren bie erften, bie Bon ihren Schiffen befrebt wurden. Die englische Wolle, die biefe gurudbrachten, belchäftigte-taufend fleifige Sanbe in Brugges. Bent und Antwerven, und fcon in ber Mitte bes grobiffent Ichrhunderts wurden flandrische Tucher in Kranfreich und Deutschland getragen. Soon im eilfren Sabrbund bert finden wir frieffiche Schiffe im Belt und fogar in ber levantifchen Get. Diefes mutbige Bolt unterfand fich fogar, ohne Rompag, unter bem Nordpol hindurch bis zu ber norblichen Spite Mußlands zu fleuern "). Bon ben wendischen Stadten empfingen bie Niederlande einen Theil bes levantischen Sanbels, ber bamals noch aus bem fcwarzen Meere burch bas ruffifde Reich nach der Office ging. Als biefer im brengehnten Jahrhunbert zu finkensanfing, als bie Rreumige ben inbischen Baaren einen neuen Beg burch bie mittellandifche Gee eroffneten, bie italienischen Stabte biefen fruchtbarn Sandelegibeim an fich riffen, und in Deutschland bie große Sanfa aufammentrat, wurden bie Rieberlande ber wichtige Stapelort zwischen Morben und Gaben. Roch war ber Gebrauch bes Rumpaffes nicht allgemeini

<sup>\*)</sup> Fischers Geschichte bes b. Santels. I. Eb. 44f., Schillers fammt. Berte. V.

und man fegelterungerlangfam und umffanbitch: langs ben Ruften. Die baltischen Sechafen waren in ben Mintermonaten wehrentheile jugefperen und ichem Bobits genge unzuganglich ").... Schiffe alfo, bie den weiten Weg, von ber mittellandischen, Seg. in den Bolt im Einer Rabedzeit nicht wohl beschließen konntan amablen gem einen Bereinigungsplate, ber beponn Theilen in iber Mitte gelegen war. Hinter fich ein unermegliches fefes Land, mit dem fie burch foiffbare Strome (2013) fammenbingen, gegen. Abend und Mitternacht bem Deegn burch mirthbare Safen gebffnet; fchienen fie ause drudlich ju einem Sammelplate ber Bolfer und jum Mittelpunbte bes Danbels gefchaffen. In ben vor's nebmften niederlandischen Stabten wurden Stanel errichtet. Portugiefen Cpanier , Staliener , Frangofen, Britten, Deutsche, Danen und Schweden floffen bier gujammen mit Produkten aus allen Gegenden ber Belt. Die Koncurreng; ber Bertaufer fente ben Preis ber Baaren beruntera Die Indufitie amurde belebt. well ber Markt vor ber Thur war. Mit beni nothwens Digen Gelbumtaufche fain ber Bechfelbanbel auf, ber eine neue fruchtbare Quelle Des Reichtbund erbffnete. Die Laudefürsten, welche mit ihrem mahren Wortheile endlitebekannter murben, wunterten ben Raufmann mit ben michtigsten Freihritzut auf, und wußten ihren San-

<sup>\*)</sup> Anberson III. 89.

bel burch vortheilhafte Bertrage mit ausmartigen Mache ten au fchuten. Alls fich im funfgehnten Jahrhundert mehrere einzelne Propingen unter Ginem, Beberricher vereinigten borten, auch ihre schädlichen Privatfriege guf zund ihre getzennten Bortheile murden jest burch eine gemeinschaftliche Rogierung genaner verbunben, Ihr Sandel und Boblstand gebeihte im Schof eines langen Griedens, ben bie überlegene Macht ihrer Fürg fen den benochbareen Sonigen auferlegte. Die burg gundische Flagge mar gefürchtet in allen Meeren !). das Anjehn ihres Souvergins gab ihren Unternehmungen Nachdrud, und machte bie Berfuche eines Pris vatmannes jur Angelegenheit eines furchtbarn Staats. Ein fo machtiger Schut fette fie balb in ben Stand, bem Sanfebunde felbft gu entfagen, und diefen trotie gen Feind durch alle Meere zu verfolgen. Die banfifchen Rauffahrer, benen bie fpanische Rufte verschlofs fen murde, mufften gulett wiber Billen die flandris ichen Meffen besuchen, und bie fpanischen Maaren auf nieberlandischem Stapel empfangen.

Brugges in Flandern war im bierzehnten und funfzehnten Sahrhundert ber Mittelpunkt bes ganzen europäischen handels, und bie große Meffe aller Nationen. Im Jahr 1468 wurden hundert und funfzig Rauffahrtepschiffe gezählt, welche auf einmal in ben ha-

<sup>\*)</sup> Memaires de Comines. L. III. Chp. V.

fen von Suns einliefen "). Außer ver reichen Riebers lage des Hansebundes waren bier noch funfzehn Hans belögesellschaften mit ihren Comtoire, viele Factoreient und Kausmannssamilten aus allen europässchen Kindern. Hier war der Stapel aller nordischen Produkte für den Güden, und aller siblichen und levantischen The ben Norden errichtet. Diese gingen mit hansischen Schiffen durch den Sund, und auf dem Rheine nach Odersbeutschland, oder wurden auf der Achse seitwarts nach Braunschweig und Lüneburg versahren.

Es ist der ganz natürliche Gang der Menscheit, daß eine zügellose Ueppigkeit diesem Wohlstande folgte. Das versührerische Bepspiel Philipps des Gutisgen fonnte diese Epoche nur beschleunigen. Der hof der durgundischen Herzoge war der wollustigste und prächtigste in Europa, selbst wenn man Italien nicht ausnimmt. Die kostdare Kleidertracht der Großen, die der spanischen nachter zum Muster diente, und mit den burgundischen Gebräuchen an den dsterreichischen Hof zuletzt überging, stieg batd zu dem Volke herunter, und der geringste Bürger psiegte seines Leibes in Sammt und Seide \*\*). "Dem Ueberflusse," sagt uns Com is

<sup>\*)</sup> Anderson III. 237. 259. 260.

<sup>)</sup> Philipp ber Sutige mar ju fehr Berfchwender, um Schabe ju fammeln; bennoch fand Sarl ber Subne in feiner Berlagenschaft an Lafelgeschiere, Juwelen, Bu-

nes (ein Schrifteller, ber um die Mitte bes funfzehne ten Jahrhunderts die Niederlande durchreiste) "wan der Hochmuth gefolgt. Die Pracht und Eitelkeit der Rleidung wurde von benden Geschlechtern zu einem una gehenern Auswande getrieben. Auf einen so hohen Grad der Berschwendung, wie hier, war der Lurus der Lasel ben keinem andern Bolke noch gestiegen. Die unsittliche Gemeinschaft bender Geschlechter in Babern

dern, Capeten und Leinwand einen größern Borrath aufgehäuft, als brer reiche Kurkenthumer bamals gue fammen befagen, und noch überbies einen Schap von brepmal bundert taufend Thalern an baarem Gelbe. Der Reichthum biefes Rurften und bes burgunbifden Bolfes lag auf ben Schlachtfelbern ben Granfon, Murten und Nancy aufgebedt. Bier jog ein ichweizerischer Soldat Rarin bem Rubnen ben berahmten Diamant vom Kinger, ber lange Beit fur ben großten von Em ropa galt, ber noch jest als ber zwerte in ber frango, fices Krone prangt, und ben ber undiffenbe ginber får einen Gulben, verlanfte. Die Someizer verbanbels ten bas gefundene Gilber fur Binn, und bas Gold ges gen Rupfer, und riffen bie toftbarn Begelte von Golds ftoff in Studen; ber Werth ber Beute, die man an Silber, Gold und Ebelfteinen machte, wird auf brep Millionen gefcatt. Rarl und fein heer-waren nicht wie Feinbe, bie folagen wollen, fonbern mie Heberwinber, bie nach bem Giege fich fomuden, jum Ereffen gerogen. Comines I. 253, 259, 265.

und abnlichen Jusammenkunften, die die Wolluft erhitzen, hatte alle Schambaftigkeit verbannt — und hier ift nicht von der gewöhnlichen Ueppigkeit der Grofen die Rebe; der gemeinste weibliche Pobel überließ fich diesen Ausschweifungen ohne Grenze und Maß ")."

Aber wie viel erfreuender ift selbst dieses Uebers maß dem Freunde der Menscheit, als die traurige Gestügsamkeit des Mangels, und der Dummheit barbastische Tugend, die bennahe das ganze damalige Eustopa daniederdrückten! Der burgundische Zeitraum schimmert wohlthätig hervor aus jenen sinstern Jahrsbunderten, wie ein lieblicher Frühlingstag aus den Schauern des Hornungs.

Aber eben dieser blübende Wohlstand führte ends lich diese flandrischen Städte zu ihrem Verfalle. Gent und Brügges, von Frenheit und Ueberfluß schwindelnd, sündigen dem Beherrscher von eilf Provinzen, Phistipp dem Guten, den Krieg an, der eben so uns glücklich für sie endigt, als vermessen er unternommen ward. Gent allein verlor in dem Treffen den Havre viele tausend Mann, und musste den Zorn des Sies gers mit einer Geldbuse von viermalhundert tausend Goldgülden perschnen. Alle obrigkeitliche Personen

Memoires de M. Philippe de Comines. T. I. L. I. C. 2. L. V. C. 9. 291. Fischers G. b. Sanbels II. B. 193. U. s. f.

und bie vornehmften Barger biefer Stadt, gwentaus fend an der Babl, muffren im blogen Benide, barfuß und mit unbedectem Saupte, bem Bergoge eine frans abfifche Deile weit entgegen geben, und ihn friend un Snade bitten. Ben biefer Gelegenheit murben ihnen einlag toftbare Privilegien entriffen; ein unersetliches Berluft für ihren gangen funftigen Sandel. Im Jahr 1482 friegten fie nicht viel gludlicher mit Maximia lian von Defterreich, ibm die Bormundichaft aber feinen Cohn zu entreißen, beren er fich widerrechtlich angemaßt batte; bie Stadt Brugges feste 1487 ben Ergbergog felbit gefungen; und ließ einige feiner pornehmften Minifter binrichten. Raifer Friedrich ber Dritte rudte mit einem Rriegsbeere in ihr Gebiet, feinen Sohn gu rachen, und hielt ben Safen von Sluns gebn Jahre lang gesperrt, wodurch ihr ganger Sandel gebemmt wurbe. Sierben leifteten ibm Umfterbam und Untwerpen ben wichtigften Benftand, beren Gifer. fucht burch ben Alor ber flanbrifchen Stabte icon langft gereigt worden war. Die Italiener fingen an, ihre eis genen Seibenzeuge nach Antwerpen gum Bertauf gu bringen, und bie flanbrischen Tuchweber, bie fich in England niedergelaffen hatten , ichidten gleichfalls ihre Baaren babin, wodurch die Stadt Brugges um zwei wichtige Sandelszweige fam. Ihr bochfahrender Stolz hatte langst schon ben Sansebund beleibigt, ber fie jest auch verließ, und fein Baarenlager nach Antwerpen

verlegte... Im Jahr 1516 wanderten alle fremde Kanfpleute aus, daß nut einige wenige Spanier biteben; aber ihr Boblftand verblubte langfam, wie er aufgeblubt war \*):

Untwerpen' empfing im fechszehnten Jahrhunder ben Sandel, ben bie Ueppiafeit ber flandrifchen Stabte verjagte, und unter Rarle bes gunften Regietung war Untwerben die lebendiafte und berrlichfte Stadt in ber driftlichen Belt. Ein Strom, wie die Scheidel beren nabe breite Mandung bie Ebbe und Kluth mit ber Norbiee gemein bat und geschickt ift, die ichwerften Schiffe bis unter feine Mauern zu tragen, machte es gum naturlichen Sammelplate affer Schiffe, die biefe Rufte befuchten. : Seine Fremmeffen zogen aus allen Landern Regotianten berben Die Induftrie ber Nation war im Unfange Diefes Jahrhunderte ju ihrer bochften Bluthe geftiegen. Der Ader . und Leinenban, bie Biebaucht, die Sagd und Die Fischeren bereicherten ben Landmaun; Runfte, Manufacturen und Sandlung den Städter. Nicht lange , fo fah man. Vrodukte bes flandrifthen und brabantifchen Fleifes in Megbien , Derfien und Indien. Ihre Schiffe bededten ben Dcean. und wir feben fie im fcmargen Weere mit ben Genne-

<sup>\*)</sup> Anderson. IH. Theil. 200. 314. 315. 316. 488.

<sup>3</sup>men folder Meffen bauerten vierzig Edge, und febe Baare, die ba verlauft wurde, mar golfren.

sern um die Schutherrlichkeit freiten D: Den pieberlandischen Seemann, unterschied, das Sigenthäuliche, des er zu jeder Zeit des Jahrs unter Segel ging, und nie aberwinterte.

Rachbett ber: neue Beg um bas afritanische Borgebarge geftinden mar, und der portugiefische Offindiem jeubel ben levantifchen untergenb, empfanden bie Die perlande bie Bunde nicht, bie ben italienischen Repube lifen geschlagen wurde; die Portugiefen richteten in Brabant ihren, Stabel auf, und die Specerepen bon Malifut prangten jest auf bem Markte zu Untwerpen 09). Dieber floffen die westindischen Maaren, womit die ftolge fpanische Eragheit ben nieberlandischen Runftfleiß ber Der offindiche Stapel jog die berühmteften aablte. Danbeldhaufer ton Floreng, Lucco und Genua, und aus Angeburg bie Suggar und Belfer bieber. Die ber brachte bie Sanfa jest ihre norbifden Baaren , und . die englische Rompagnie batte bier ihre Nieberlagei Ausft und Ratur ichienen bier ihren gangen Reichthun gur Schan zu legen. Es mar eine prachtige Ausftels lung ber Werte bes Schapfers und der Menschen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Anderson. III. Theil. 155.

ber Werth ber Gemurge und Apothefermaaren, bie von Liffabon bahingeschafft murben, foll fic, nach Guics ciardini's Angabe, auf eine Million Kronen belaufen haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Meteren. J. Theil. 1, B., 12. 13.

Ihr Ruf verbreitere fich batt durch bie ganze Welt. In Ender viofes Jahrhunderts suchte eine Societät eller Lischer Kaussense und Erlaubniß an; sich hier nieders zulassen, und die Produkte des Orients über Griedchenland hieher zu liefern. Wie den Wanrenhandel flieg auch der Geldhandel. Ihre Weckselbriefe galten an allen Enden der Erde. Antwerpen, behauptet einen, machte dainals innerhalb eines Munats mehr und größere Geschäste, als in zwen ganzen Jahren Venesdig, während seiner glänzendsten Beiten \*).

Im Jahr 1401 hielt ber gange Sanfebund fie bieler Stadt feine fenerliche Berfammlung, Die fonft nur in Lubed gewesen war. In Jahr 1531 wurde Die Borfe gebaut, bie prachtigfte im gangen bamalis gen Europa, unde bie ihre ftolge Buffchrift erfullte. Die Stadt gablite jett einmalbumberttaufend Bemelmen. Das fluthende Leben, Die Welt, Die fich unende lich bier brangte, überfteigt allen Stanben. 3wet. brittebalbbunbert Dafte erschienen, bfrers auf einmal in feinem Safen; tein Lag verfloß, wo nicht funfbunbert und mehrere Schiffe tamen und gingen; an ben Markttagen lief diese Anzahl zu acht und neunhun-Täglich fuhren zwenhundert und mehrere bert an. Rutichen burch seine Thore; über zwentausend Fracht. magen fah man in jeder Boche aus Deutschland, Frant-

<sup>\*)</sup> Fischers G. b. b. Sanbeis II. 593. n. f. f.

rech und Lothringen anlangen, die Bauerkarren und Getreidefuhren ungerechnet, deren Anzahl gewöhnlich auf zehntausend stieg. Drepsigtausend Hande waren in dieser Stadt allein von der englischen Gesellschaft der wagenden Kausleute beschäftigt. An Marktabgas den, Joll und Accise gewann die Regierung jahrlich Millionen. Bon den Halfsquellen der Nation konnen wir und eine Borstellung machen, wenn wir hören, daß die außerordentlichen Steuern, die sie Karl dem Kunften zu seinen vielen Kriegen entrichten musste, auf vierzig Millionen Goldes gerechnet wurden .

Diesen blabenden Wohlstand hatten die Niebers lande eben so sehr ihrer Freyheit, als der natürlichen Lage ihres Lambes zu danken. Schwankende Gesetze und die despotische Willfahr eines rauberischen Fürsten würden alle Bortheile zernichtet haben, die eine gunsstige Natur in so reichlicher Falle über sie ausgegosen hatte. Nur die unverletzbare Heiligkeit der Gesesche kann dem Burger die Früchte seines Fleißes verssichen und ihm zene glückliche Inversicht einstbern, welche die Geele jeder Thätigkeit ist.

Das Senie biefer Nation, burch ben Geift bes handels und ben Berkehr mit so vielen Bolkern ennt widelt, glangte in nüglichen Erfindungen; im Schofe bes Ueberflusses und ber Fresheit ruffen alle eblern

<sup>\*)</sup> A. G. b. vereinigten Niederlande. II. Theil. 562, Fis foere G. d. d. Dandele, II. 595, u. f. f.

Runfte. Aus dem erleuchteten Italien, bem Cosmus won Dedicis jungft fein goldnes Alter wiedergegebenteiverpflanzten die Riederlander die Mableren, Die Bantunk, Die Schnits und Rupferftechertunk in ibr Baterland, die bier auf einem neuen Boden eine neue Blutbe gewannen. Die nieberlandische Schule, eine Rochter ber italienischen, bublte bald mit ihrer Mutter um den Preis, und gab, gemeinschaftlich mit diefer, ber fconen, Runft in gang Europa Gefete. Die Manufatturen und Runfte, morauf die Niederlander ibren Bobls ftand hauptfachlich, gegrundet baben und zum Theil noch granden , bedurfen feiner Ermabnung mehr. Die Las petenwirkeren, die Defilmableren, die Runft, auf Glas gu mablen, die Taschen- und Sonnennbren selbst, wie Buicciardini behamtet, find urfpranglich nieberlandische Erfindungen; ihnen bankt man bie Berbefferung bes Rompaffes," beffen Puntte man noch jest' unter nieberlandischen Ramen fennt. . Im Johr 1482 wurde die Buchbruderfunft in Sarlem erfunden, und bas Schicial wollte, bag biefe nugliche Runft ein Jahrbunbert nachber ihr Boterland mit ber Frenheit belohnen bilte. Mit bem fruchtbarften Genie zu neuen Erfindungen verbanden fie ein gluckliches Talent, frembe und ichon vorhandene zu verbeffern; wenigemechanische Runfte und Manufakturen werben fenn, die nicht entweder auf diefem Boden erzeugt, ober boch ju größerer Bolltommenheit gedieben find.

## Die Nieberlande unter Karl V.

Bis hieber maren biefe Provingen ber beneibensmurbigfte Staat in Europa. Reiner ber burgundifchen Bergoge batte fich einkommen laffen, bie Ronftitution umzuftogen; felbit Rarle bes Rubnen verwegenem Geifte, ber einem ausmartigen Frenftaate Die Knechtfchaft bereitete, mar fie beilig geblieben. Burften muchfen in feiner bobern Erwartung auf, als über eine Republit zu gebieten, und feines ihrer Sander fonnte ibnen eine anbre Erfahrung geben. - Außerbem befagen biefe Aursten nichts, als mas bie Rieberlandeihnen gaben, feine heere, als welche bie Ration fur fie ind Telb ftellte, teine Reichthumer, ale welche die Stande ihnen bewilligten. Jest veranberte fich Alles. Jett maren fie einem herrn jugefallen, bem anbre Bertzeuge und andere Salfquellen ju Gebote ftanden, ber eine frembe Dacht gegen fie bewaffnen konnte #).

<sup>\*)</sup> Die unnatürliche Berbindung zweper fo miderfprechenben Rationen, wie die Rieherlander und Spanjer find,

Rarl ber Funfte ichaltete willfurlich in feinen fpanifchen Staaten; in den Niederlanden war er nichts, als der erfte Burger. Die volltommenfte Unterwerfung im Suden feines Reichs muffte ihm gegen die Rechte der

tonnte nimmermebr giacito aneicologein. 30 fann mich nicht enthalten, bie Parallele bier aufzunehmen, welche Grotius in einer fraftvollen Sprache gwischen bep: ben angestellt hat. "Mit ben anwohnenden Bolfern," shrifthetiet auffonnten bie Mieberlander eleicht ein gutes Bernehmen unterhalten, ba jene eines Stammes mit ihnen und auf benfelben Begen berangemachfen maren. Spanier und Dieberlander aber geben in den meiften Dingen von einander ab, und ftogen, wo fle gufammentreffen, befto beftiger gegen einandet. Bebbe bats ten feit vielen Jahrhunderten im Rriege geglangt, nur baf lebtere jest, in einer uppigen Rube, ber Baffen entwohnt, jene aber burch die italienischen und afritas mitten Relbenge in Uebnug erhalten maren. Die Reis gung gum Gewinn macht ben Nieberlanber mehr gum . Grieben geneigt, aber nicht weniger empfindlich gegen Beleidigung. Rein Bolt ift von Eroberungfucht freper, aber feines vertheidigt fein Eigenthum beffer. ble gabireiden, in einen engen Erbfirich gufammenges brafigten Stabte, burch frembe Untommlinge und eigne Bevolferung vollgeprefft, an ber Gee und ben arbbern Daber tonnten ibnen, acht Jahre Stromen befestigt. bunderte nach bem nordifchen Bolferguge, -fremde Baffeit nichts anhaben. Spanien bingegen wechfelte feinen herrn weit ofter; als es julent in bie Baube ber Go.

Muldiwarieblisisis von feinem Geloft ausgebrungen ihmilischen Geringschaften Gewalt foliete) und je Ashten sie Meischen der ihreinischen gekalten geschenen den geben die Meischen der ihreinischen gekalten geschen den der ihreinischen geringschaften geschen Gehoffen geschausen.

<del>- 18. – Le copies tou</del> robina 😢 🖛 👈 then fiel, betten fein Charafter und feine Sitten inter phonen meniger getifchene von jebem Sjegen gelitten? Um Ende alter biefer Wermifchungen befchreibt man uns biefes Balt als bas gebulbigfte ben ber Arbeit, bas unerfdrodenfte in Befahren, gleich luftern nach Reichs thum und Chre, folk bis jur GeringicaBung Anberer, andactig und frember Bobltbuten eingebent, aber auch Billio rachfactig und ausgelaffen im Siege, ale ob gegen miften Seind meben Gemiffen noch Chre galte. Alles bies mifes ift bem Nieberlander fremd, ber liftig ift, aber de nicht tudifd, ber, gwifden granfreich und Deutschland in die Mitte gepfiangt, die Gebrechen und Borgage berber Bolfer in einer fanftern Mifchung maßigt. 3bn, bintergebt man nicht leicht, und nicht ungeftraft beleibigt man ihn. Auch in Gottesverebrung gibt er bem An Spanieranichte nach :::von bem Ebriftenthum, wogu er fich einmal betannte, tonnten ibn bie Buffen ber Rormanner nicht abronnig machen : feine Deinung, welche bie Rirche verbammt, batte bis jest bie Reinigfeit fei: nes Glaubens vergiftet. Ja, feine frommen Berfchmen: bungen gingen to weit, daß man bet Gublucht feiner Beifilichen burch Gefebe Ginbalt' thun muffe. . ben Bollern ift. eine Ergebensvit gegen ihren Lanbes: beren angebobeng/mit bem Unterfchiebe nur, bag ber Mieberlander die Gefete über bie Ronige fellt. Unter

wurde, defto ungerner muffte Er Flerign Ber beschielbar nen Menschheit heruntersteigen; desto-inehr uniffre Eife gereigt werden; dieses hindernistigne bestehr Schliffe eine große Tugendiwird verlanger, bie Michers vieffche unsern liebsten Bunschen widersett, nicht- als einefeindliche zu abekriegen.

Das Abbergeisicht Rarks welche Bu gleichet Jeit bas Mißtrauer bey ben Niederlandern auf, das stets die Ohnmacht begleitet. Nie waren sie sur ihre Bersfassung empfindlicher, nie zweiselhafter über die Rechte des Souverains, nie vorsichtiger in ihren Berhands lungen gewesen. Wir sinden unter seiner Regionung die gewaltthätigsten Ausbrüche des republikanischen Geistes und die Anmaßungen der Nation oft die hum Mißbrauche getrieben, welches die Fortschritte der tos niglichen Gewalt mit einem Scheine von Rechtmäßigsteit schmückte. Ein Souverain wird die bürgersichen

meiften Borficht regiert fepn, aber die Kastillaner mit ber meiften Borficht regiert fepn, aber die Frepheiten, wors auf fie felbst Anfpruch machen, gonnen fie Andern nicht gern. Duben die se schwere Aufgabe für ihren genkeins schaftlichen Oberhenru, seine Ausmenksamtelt und Sorgs fult unter bepte Nationen so zu vertheilen, daß weber der Borgug ber Kastilianer den Niederlander trante, noch die Gleichstellung bes Lestern den kassillianischen hochmuth beleidige. Geotif Annal, Bolg. L. I. 4. 5. seq.

Frenheit immer als einen veräußerten Distrikt seines Gebiets betrachten, den er wieder gewinnen muß. Sinem Burger ist die souveraine Herrschaft ein reisssender Strom, der seine Gerechtsame überschwemmt. Die Niederlander schützten sich durch Damme gegen ihre Niederlander schützten sich durch Ronstitution nen. Die ganze Weltgeschichte ist sin ewig wieders holter Kampf der Gerrschsucht und der Frenheit um diesen streitigen, Fleck Landes, wie die Geschichte der Ratur nichts anders ist, als ein Kampf der Elemente and Körper um ihren Raum.

Die Nieberlande empfanden balb; baf fie bie Proving einer Monarchie geworden maren. Co lange ibre vorigen Beberricher fein boberes Unliegen batten, als ihren Boblstand abzuwarten, naberte fich ihr Bufand bem ftillen Blade einer geschloffenen Familie, beren Saupt der Regent mar. Rarl ber Runfte führte fie auf ben Schauplat ber politischen Welt. Best machten fie ein Glieb bes Riefenforpers aus, ben die Chriucht eines Ginzigen zu ihrem Bertzeuge gebranchte. Sie borten auf, ihr eigner 3wed ju fenn; ber Mittelpunkt ihres Dasenns mar in die Secle ibred Regenten verlegt. Da feine gange Regierung nur eine Bewegung nach außen, ober eine politische Sands lung mar, fo muffte er vor allen Dingen feiner Glied. maßen machtig fenn, um fich ihrer mit Nachbruck und Schnelligfeit zu bebienen. Unmöglich fonnte er fich Schillers fammtl. Berte. V.

alfo in die langwierige Mechanit ihres innern burgerlichen Lebens verwickeln, ober ihren eigenthumlichen Borrechten bie gewiffenhafte Aufmerklamkeit wibet. fabren laffen, die ihre republikanische Umftanblichkeit verlanate. Mit einem fubnen Monarchenschritte trat er ben funftlichen Bau einer Barmerwelt nieber. Er muffte fich ben Bebrauch ihrer Rrafte erleichtern burch Ginheit. Das Tribunal ju Mecheln mar bis jest ein unabbangiger Berichtebof gewefen; er unterwarf ibn einem foniglichen Rathe, ben er in Bruffel nieberfette; und ber ein Organ seines Billens mar. 3n bas 3m nerfte ihrer Berfaffung führte er Auslander, benen er bie wichtigsten Bebienungen anvertraute. bie feinen Rudhalt hatten, als bie fonigliche Gnabe, fonnten nicht anders, als ichlimme Suter einer Gerechtfame fenn, die ihnen noch bagu wenig befannt mar: Der machfende Aufwand feiner friegerifchen Regierung ndthigte ibn, feine Bulfquellen gu vermehren. Hintansetzung ihrer beiligften Privilegien legte er ben Provinzen ungewohnliche Steuern auf; Die Staaten, um ihr Unsehen zu retten, mufften bewilligen, mas er fo bescheiden gewesen mar, nicht ertroten zu wollen; bie gange Regierunggeschichte biefes-Monarchen in ben Nieberlanden ift bennahe nur ein fortlaufenbes Bergeiche niß eingeforberter, verweigerter und endlich boch bewils ligter Steuern. Der Ronflitution guwider führte er fremde Truppen in ihr Bebiet , litf in ben Provingen

für feine Armeen werben; und berwickelte fie in Rriege, bie ihrem Intereffe gleichgultig, wunicht ichablich wan ren; und bie fie nicht gebilliget hatten: Er beftrafterbie Bergebungen eines Frenftaate als Monarch, und Gents fürchterliche Züchtigung, funbigte ihren, bie gruße. Beni anderung au; die ihre Berfaffung bereite wiltten paute -i Der Bobiffand bes Landes war in foweit gefichers als er ben Staatsentwurfen feines Beberrichere nothe wendig war; als Rarle pernunftige Politf die Bo fundheitregel, bes Korpers gewiß nicht verlette, ben er anzuftrengen fich genothigt fab. . Gludlichenweiße führen die entgegengesetten Entwurfe ber Berrichfucht und der uneigemubigften Menschenliebe oft auf tind, und die burgerliche Wohlfahrt, die fichiein Martus Mureline gum Biele fest, mirb unter einem Unguf 

Karl ber Kunfte erkaunte vollkommen, daß Handel die Stärke der Nation mar, und ihres Handels Grundfeste Frenheit. Er schonte ihrer Frenheit, weil eribrer Stärke bedurfte. Staatstundigerer, nicht gerrechter, als sein Sohn, unterwarf er seine Maximen dem Bedürfnisse des Orts und der Gegenwart, und nahm in Antwerpen eine Verordnung zurück, die er mit allen Schrecken der Gewalt, in Madrid würde behaupt tet haben,

ne. Das bie Regierung Rants bes Fünften für bie Niederlaube besonders mertrourbig macht, ift bie

große: Glaubenservolution; welche unter ihr erfolgte; und welche: und als die vornehmste Quelle des nacht solgenden Aufstandes, etwas umftändlicher beschäftis den folk. Sie guerst führter die willtürliche Gewalt in das inwerste Heiligthumishrer Verfassung: lehrte sie eine Apreitliches: Probesiächishen Geschicklichkeit: abled gen und machte weigleichsam geschnäckig, woden sie den und machte weigleichsam geschnäckig, woden sie den eine gesährliche Spike seine von alle der Austruhr hinüberschweistel westieg die nunarchische Gewalt vie ünstersche Hohe des Desposionus.

Richts ift naturlicher, als ber Mebergang bars gerlichter Frenheit in Bewiffensfrenheit. Der Menfety bber bas Wolf, bie burch eine aluctliche Staatsbews foffand mit Monichemverth einmal befannt geworbens bie bas Gefet, bas über fie fprechen foll, einzufeben gewöhnt morben fint, ober es auch felber erfchaffen haben, beren Beift burch Thatigfeit aufgehellt, beren Befühle durch Lebensgenuß aufgeschloffen, beren nas thelicher Muth burch innere Sicherheit und Bobiffand erboben worben, ein foldes Boll und ein foldet Menschwerden fich schwerer, als andere, in die blinde Berrichaft eines bumpfen bespotischen Glaubens erges bengdund fich fruben, als andre, wieder bavon emple richten. Noch ein anderer Umftand muffte bas Baches thum der neifen Religibn in' blefen Zanbern begunftigen. Italien, bamals ver Sit ber großten Geiftesverfrins

rung, ein Lund , wo fonft immer bie bestigften bolls tischen Kactionen gewuthet baben, mo ein brennenbes Rlima bas Blut zu den wildeften Affecten erhipt .: Stan lien, konnte man einwenden, blieb unter allen euros pailchen Landern bevnabe am meiften von biefer Renes rung frey. Aber einem romantifchen Bolle, bas burch einen warmen und lieblichen Simmel, durch eine abpige, immer junge, und immer lachende Ratur und bie mannigfaltigften Bauberenen ber Runft in einem ewigen Sinnengonuffe erhalten wird, war eine Religion angemeffener, beren prachtiger Domp bie Sinne gefangen, nimmt, beren geheimnigvolle Rathfel ber Phantafie einen unendlichen Raum eroffnen, beren vornehmfte Lebren fich burch mablerische Kormen in die Seele einschmeicheln. Einem Bolfe im Gegentheile. bas burch bie Beichafte bes gemeinen burgerlichen Les bens zu einer unbichterischen Birflichfeit berabgezogen, in beutlichen Begriffen mehr als in Bilbern lebt, und auf Untoften ber Ginbilbungfraft feine Menschenvers: nunft ausbildet; einem folchen Bolfe wird fich ein Glaube empfehlen, ber bie Drufung weniger furchtet, ber weniger auf Muftit als auf Sittenlehre bringt, wemiger angeschaut als begriffen werben fann. Mit ture: gern Borten : Die fatholifche Religion wird im Gans gen mehr får ein Runftlervolt, bie protestantische mehr für ein Kaufmannvolf taugen.

Dies vorausgefest, muffte bie neue Lebre, welche.

Luts er in Dautschland; und Kafvin in ver Cowels! verbreiteten, in ben Rieberlanben bas gunftigfte Erbe' reich finden. Ihre erften Reime murben burch bie protestantischen Raufleute, die fich in Amsterdam und Antewarpen fammelten, in die Rieberlande geworfen. boutiden und ichweizerischen Truppen, welche Nart in biefe Lander einführte, und bie große Menge frangd. fücher, deutscher und englischer Klachtlinge, die bem Schwerte ber Berfolaung, bas in bem Baterlanbe ib. rer martete, in ben Rrenbeiten Rlanderns zu entflieben fuchten, beforderten ihre Berbreitung. Gin großer Theil! bes nieberlanbischen Abels flubierte banfale im-Genf, weil die Afabernie von Lowen noch nicht in Aufs nahme war, die von Douai aber noch erft gestiftet were: ben follte; die neuen Religionbegriffe, die bort offents lich gelehrt wurden, brachte die studierende Jugend mit in ihr Baterland aurud. Ben einem unvermischten. gefcoloffenen Bolfe fonnten biefe erften Reime erbruckt werden. - Der Zusammenfing so vieler und so ungleich der Rationen in den bollanbischen und brabantischen Stapelftabten muffre ihr erftes Bachothum bem Muge ber Regierung entzichen, und unter ber Bulle ber Bers borgenheit beschleunigen. Gine Berichiebenheit in ber Mainung fonnte: leicht Raum geminnen, wo fein ges meinschaftlichen Bollekarakter, keine Ginbeit ber Sitten und ber Gefete mar. In einem Landeienblich, mo Urbeitfamtelt die gerühmtefte Tugend, Bettelen bas

verächtlichste Laster war, musste ein Orden des Müßiggangs, der Ronchstand, lange anstößig gewesen senn.
Die neue Religion, die dagegen eiserte, gewann daher
schon unendlich viel, daß sie in diesem Stücke die Meis
nung des Bolks schon auf ihrer Seite hatte. Fliegende
Schriften voll Bitterksit und Satyre, denen die neuersundene Buchdruckerkunst in diesen Ländern einen schnels
lern Umlauf gab, und mehrere damals in den Provins
zen herumziehende Reduerbanden, Rederyker genannt,
welche in theatralischen Borstellungen oder Liedern die
Mißbränche ihrer Zeit verspotteten, trugen nicht wenig
dazu ben, das Ansehen der römischen Kirche zu stärzen,
und der neuen Lehre in den Gemüthern des Bolks eine
günstige Aufnahme zu bereiten \*).

Ihre ersten Eroberungen gingen zum Erstaunen geschwind; die Jahl berer, die sich in kurzer Zeit, vorzäglich in den nördlichern Provinzen, zu der neuen Sekte bekannten, ist ungehener; noch aber überwogen hierinsnen die Ausländer ben weitem die gebornen Niederlander. Karl ber Fünfte, der ben dieser großen Glausbenötrennung die Postie genommen hatte, die ein Dessipot nicht versehlen kann, setzte dem zunehmenden Strosme der Neuerung die nachdrücklichsten Mittel entgegen. Jum Ungläck für die verbesserte Religion war die poliztische Gerechtigkeit auf der Seite ihres Versolgers.

<sup>\*)</sup> A. G. b., vi Mieberlande II. Theil 399. fiebe die Rote.

Der Damm, ber die menschliche Bernunft fo viele Jahr= bunderte lang von der Bohrbeit abgewehrt batte, war ju ichnell meggeriffen, ale bag ber loebrechenbe Strom nicht über fein angewiesenes Bette batte austreten fol-Der wiederauflebende Geift ber Frenheit und ber Prufung- ber boch nur in ben Grengen der Religionfragen batte verharren follen, unterfuchte jest duch bie Rechte ber Ronige: - Da man anfange nur eiferne Reffeln brach, wollte man gulett anch bie rechtmaßig= ften und nothwenbigften Banbe gerreißen. Die Bucher ber Schrift, die nunmehr allgemeiner geworben maren, mufften jest dem abenteuerlichften Fanatismus eben fo aut Gift, als ber aufrichtigften Wahrheitliebe Licht und Nahrung borgen. Die gute Sache batte ben ichlim= men Beg der Rebellion mablen muffen, und jett erfolgte, mas inimer erfolgen wird, fo lange Menschen Menschen senn werben. Auch bie schlimme Sache, bie mit jener nichts, als bas gesehwidrige Mittel gemein batte, burch biefe Bermandschaft breifter gemacht, erfchien in ihrer Gefellschaft, und murde mit ihr vermeche felt. Luther batte gegen die Anbetung ber Beiligen geeifert - jeber freche Bube, ber in ihre Rirchen und Rlofter brach und ihre Altare beraubte, bieß jest Lutheraner. Die Faction, die Raubsucht, ber Schwinbelgeift, die Ungucht fleideten fich in feine Farbe; die ungeheuersten Berbrecher bekannten fich vor ben Rich. tern zu feiner Sefte. Die Reformation batte ben romischen Bischof zu der fehlenden Menschheit berabgezogen — eine rasende Bande, vom Hunger begeistert,
will allen Unterschied der Stände vernichtet wissen,
Katurlich, daß eine Lehre, die sich dem Staate nur von
ihrer verderblichen Seite ankundigte, einen Monarchen
nicht mit sich aussohnen konnte, der sehon so viele Ursachen hatte, sie zu vertilgen — und kein Wunder also,
daß er die Wassen gegen sie benutzte, die sie ihm selbst
ausgedrungen hatte!

Rarl muffre fich'in ben Mieberlanden ichon als absoluten Rurften betrachten, ba er die Glaubenefrene beit, die er Deutschland angebeihen ließ, nicht auch auf jene Lander ausdehnte. Babrend bag er, von ber nach. brudlichen Gegenwehr unfrer Rurften gezwungen, ber neuen Religion bier eine rubige Uebung verficherte, ließ er fie bort burch bie graufamften Cbifte verfolgen. Das Lefen ber Evangeliften und Apostel, alle bffentlis chen ober beimlichen Berfammlungen, zu benen nur ir. gend die Religion ihren Namen gab, alle Gefprache biefes Inhalts, ju Saufe und über Tifche, maren in . biefen Ediften ben ftrengen Strafen unterfagt. In allen Provinzen bes Landes murben besondere Gerichte niedergeset, über die Bollftredung ber Ebifte ju mas Wer irrige Meinungen begte, mar, ohne Rudficht feines Ranges, feiner Bedienung verluftig. übermiefen murbe, teterische Lebren verbreitet, ober auch nur ben geheimen Bufammenfunften ber Glaubens.

verbefferer bengewohnt zu haben, war zum Tode vers bammt, Mannspersonen mit dem Schwerte hingerichstet, Beiber aber lebendig begraben. Ruckfällige Rester übergab man dem Feuer. Diese fürchterlichen Ursteilssprüche konnte selbst der Biberruf des Verbreschers nicht aufheben. Wer seine Serthumer abschwur; hatte nichts baben gewonnen, als hochstens eine gestere Todesart

Die Lehnögüter eines Berurtheilten fielen dem Fissens zu, gegen alle Privilegien des Landes, nach welschen es dem Erben gestattet war, sie mit wenigem Selde zu idfen. Gegen ein ausdtückliches kostbares Vorrecht des holländischen Bürgers, nicht außethalb seiner Prophinz gerichtet zu werden, wurden die Schuldigen aus den Grenzen der väterlichen Gerichtsbarkeit geführt und durch fremde Tribunale verurtheilt. So musste die Religion dem Despotismus die Hand führen, Freysbeiten, die dem weltlichen Arme unverletzlich waren, mit heiligem Griffe ohne Gefahr und Widerspruch ans zutässen.

Rarl ber Funfte, burch ben gludlichen Forts gang feiner Baffen in Deutschland fühngemacht, glaubte nun Alles wagen zu durfen, und bachte ernstlich bars auf, die spanische Inquisition in die Niederlande zu

<sup>\*)</sup> Thuan. Hist. P. I. L. VI. 300. Grot. L. I.

<sup>\*\*)</sup> A. S. b. v. N. II. B. 547.

pfiangen. Schon allein bie Furcht biefes Namens bruchte in Antwerpen plotlich ben Sandel jum Still-Rand: Die vornehmften fremden Rauffeute ffunden im Begriff, Die Stadt zu verlaffen. Dan taufte und bertaufte nichts mehr. Der Berth ber Gebaube fiel, bie 'Sandwerke flunden fille. Das Gelb verlor fich aus ben Sanben bes Bargere. Unvermeiblich mar ber Untergang biefer binbenben Sanbeloftadt, wenn Rarl ber Runfte, durch die Borftellungen ber Stadthals terinn überführt, Diefen gefährlichen Unschlag nicht batte fallen laffen. Dem Tribunale wurde also gegen auswartige Rauffente Schonung empfohlen, und ber Name ber Inquifition gegen die milbere Benennung geiftlicher Richter vortauscht. Aber in ben übrigen Prof vinzen fuhr dieses Tribunal fort, mit dem unmenschlis den Defpotiomus ju mathen, bet ihm eigenthumlich ift. Dan will berechnet baben, bag mabrent Ratis bes Kanften Regierung funfzigtaufend Menschen) allein ber Religion wegen, burch die Sand bes Nacht richtere gefallen find ").

Birft man einen Blick auf bas gewaltsame Berfahren bieses Monarchen, so hat man Muhe zu begreifen, was ben Aufruht, ber unter ber folgenden Regie-

<sup>\*)</sup> Meteren. 1. Th. 1. Buch: 56. 57. Grot. Annal. Belg. L. 1: 12. Der Lettere nennt hunderttausend. A. G. b. v. R. H. Th. 519.

rung-formuthend berborbrach , wahrend ber feinigen in Schranten gehalten bat. Gine nabere Beleuchtung wird biefen Umftand aufflaren. Ratis gefürchtete Uebermacht in Eurspa batte ben nieberlandischen Sanbeligu einer Große erhoben, bie ihm vorber niemalsigga worden mar. Die Majeftat feines Ramens fehloß ib. ren Schiffen alle Safen auf, reinigte fur fie alle Deere, und bereitete ihnen die gunftigften Sandelobertrage mit answärtigen Machten. Durch ibn vorzüglich richteten fie bie Dberherrichaft ber Sanfa in ber Offee zu Grunde. Die neue Welt, Spanien, Italien, Deutschland, Die nunmehr Ginen Beberricher mit ihnen theilten, waren gleichsam ale Provinzen ihres eigenen Baterlandes gu betrachten, und lagen allen ihren Unternehmungen offen. Er batte ferner bie noch übrigen feche Propingen mit ber burgundisches Erbichaft vereinigt und biefem Stagte einen Umfang, eine politifthe Bichtigkeit geges . ben, die ibn ben ersten Monarchien Europens an bie Seite fette \*). Daburch schmeichelte er bem Nationals

Der war and einmel Willens, ihn zu einem Königreiche zu erheben; aber die wesentlichen Verschiedenheiten der Provinzen unter einauder, die sich von Versaffung und Sitte bis zu Maß und Gewicht erstreckten, brachten ihn von diesem Vorsabe zurück. Wesentlicher hatte der Diensk werden können, den er ihnen durch den burgund bischen Vertrag leistete, worth ihr Verhaltniß zu dem beutschen Reiche festgeseht wurde. Diesem Vertrage

Aplieiblefes Bolls. Machtem Gelbern : Utreibi? Wries: land und Groningen feiner Betildhaft embetleibt mas ven. borten alle Privatfriege in Biefen Provingen auf, Die fo lange Beit Phrent Banbel Betinrablat barrent eier ununtefbrochener linnerer Ariebe lief ffe bille Riditie Brer Belliebfamfeit ernten. "Raffl mar lalle fein Bbltbater biefet Bbifer. Der Ginny feiner Giege Stette jugleich Wee Migen geblenbet, ber Rubit ibres Bouveraine : ber auch auf fel guruchloß, ihre repub-Wanifche Bachfamteit beftodjen; ber furchtbare Mille bus von Uniberminblichfeit, ber ben Bezwinger Deutschlands, Frankreiche, Staliens und Afrita's umi gab; erfehredte bie Rattionen. Und bann - wem ift 28 nicht befannt, wie viel ber Denich - er beiffe Brivatmanii ober gurft - fich erlauben barf, bem es gelungen lift, die Bewunderung zu feffeln! Geine oftere perfonliche Gegenwart in biefen Lanbern, bie 13. . Salve . . . . .

gemäß sollten die siebenzehn Provinzen zu ben gemein, schaftlichen Bedürsniffen des deutschen Reichs zweymal so viel, als ein Shursniffe, zu einem Kurkenktigen Schut mal, so viel beptragen: dafür aber den mächtigen Schut dieses Reichs genießen, und an keinem ihrer besondern Borrechte Sewalt leiden. Die Revolution, welche unster seinem Sohne die politische Verfassung der Provinzen umänderte, hob diesen Vergleich wieder auf, der, des geringen Rubens wegen, den er geleistet, keinek weitern Erwähnung verdient.

ergemech Seingen neigemen. Geftandniffer mis geben, berfchiedenen Malen besuchte, bieltnibie Migvergnügten in Schranten; Die wiederholten, Auftritte ftrenger und fertiger Juftig ungerhielten bas Schrecken ber fpuper rainen Gewalt. Rart endlich war in den Rieberlanden geboren und fiebte die Matjon, in beren Schoffe er erwachsen ware. Ihre Sitten gefieken ibmy bes Natürliche ihres Karakters und Ungangs gab ihm eine angenehme Erholung von ber frengen spanische Gravitat. Gr. rebete ihre Sprache und richtete fich in seinem Privatleben nach ihren Gebräuchen. Das brudende Zeremoniel; bie unnaturliche Scheibemand amifchen Ronig und Bolf, mar aus Braffel verbannt. Rein Schelsuchtiger Frembling sperrte ihnen ben 3pe gang ju ihrem Barften - ber Weg gu ihm ging burch ihre eignen Landeleute, benen er feine Perfon anbertraute. Er fprach; viel und gern mit ihnen; fein Uns fand mar gefällig, feine Reben verbindlich. Diefe Heinen Runftgriffe gemannen ihm ihre Liebe, und mabrend daß feine Armeen ihre Saatfelber niebertraten, feine ramberifchen Sande in ihrem Eigenthume muhl= ten, mabrend baß feine Stanthalter prefften, feine Radrichter ichlachteten, verficherte er fich ihrer Dergen burch eine freundliche Miene.

Gern batte Rarl biese Zuneigung ber Nation auf seinen Sohn Philipp forterben gelehn. Aus keinem andern Grunde ließ er ihn noch in feiner Jugend and Spanien kommen undezeigte ihn in Mruffol feinem kanftigen Bolke. Aln dem feverlichen Lagg feiner Thronentsagung empfahl er ihm diese Linder als die reichsten Steine in feiner Krane, und annahnte ihn ernftlich, ihrer Berfaffung zu schonen.

Philipp ber 3mente war in allem, mas mmidlich ift, bas Gegenbild, feines Naters 45 Ghra füchtig, wie biefer, aber weniger befannt mit Dene ichen und Deniebenwerth, batte er fich ein Ibral von ber: toniglichen herrschaft entworfen, welches Meus fchen nur als dieuftbare Organe ber Billfuhr behane belt, und burch jebe Meußerung ber Frenheit beleibigt wird. In Spanien geboren, und unter ber eifernen Buchtruthe bes Monchthume ermachfen, forberte er auch von Andern die traurige Ginformigfeit und ben 3mang, bie fein Saratter geworden maren. Der frobe liche Muthwille ber Rieberlander emporte fein Temperament und feine Gemuthaget nicht weniger, als ihre Privilegien feine Berrichfucht verwundeten. En sprach feine andre, ale bie fpanische Sprache, bulbete nur Spanier um feine Derfon, und bing mit Eigenfirm an ihren Gebrauchen. Umfonft, bag ber Erfindunggefft aller flandrischen Stadte, durch die er jog, in toftbarn Teften metteiferte, feine Gegenwart ju verberrlichen \*). - Philipps Muge blieb finfter, alle Ber-

<sup>\*)</sup> Die Stadt Antwerpen allein verschwendete ben biefer Gelegenheit 260,000 Goldguiden. Meteren. 1. Theil. 1. B. 21. 22.

fdireitbungen ber Pracht, alle laute appige Ere aleffungen ber redlichften Kreude fonnten tein Lachein Bedissenfalls in feine Mienen toden Roumin ...... 21n? Rar & verfehlte feine Abficht gang, ba er feinen Sobn den Rammingern vorftellte. 2 Beniger beudenb wittbentifie in ber Folge fein Soth gefunden haben, weich er feinen Bug nie in ihr Land gefett batte: Aber fent Unblick funbigte es ihnen an, fein Gintritt MBiffel Batte ihm alle herzen verloren! Des Rais fers freundliche hingebung an bies Bolf biente jest nur bagu, ben bochmutbigen Ernft feines Cobnes Defto widriger zu erheben. In feinem Angeficht hatten fe den verberblichen Anfolag gegen ihre Frenheit gelefen, ben er ichon bamals in feiner Bruft auf und Medermalate. Gie maren vorbereitet, einen Tyrannen in ibm ju finden, und geruftet, ibm ju begegnen.

Die Niederlande waren der erste Thron, von welschem Karl der Fanfte herunterstieg. Woor einer severlichen Versammlung in Brussel lobte er die Generalstaaten ihres Sides, und übertruglicht auf König Pilipp, seinen Sohn. "Wenn such mein Tod" (beschieße er endlich gegen diesen) "in den Besitz dieser "Länder gesetz hätte, so wurde mir ein so kostba"res Vermächtniß schon einen großen Anspruch auf "eure Dankbarkeit geben. Aber jest, ba ich sie euch

<sup>14)</sup> A. G. d. v. N. II. 512.

"aus frener Babl überlaffe, ba ich zu fterben eile, um "ench ben Genug berfetben zu beschleunigen; jest "verlange ich von euch, daß ihr biefen Wolkern bes "ablet, was ibr mir mehr bafür schuldig ju sent "glaubt. Unbre Burften wiffen fich gludlich, mit ber "Krone, die ber Tod ihnen abforbert, ihre Rinder "ju erfreuen. Diefe Freude will ich noch felbit mit "genießen, ich will euch leben und regieren feben. "Benige merben meinem Benfpiele frigen, menige "find mir darin porangegangen. Aber meine Banbe "lung wird lobenswurbig fenn, wenn euer funftiges. "Leben meine Buverficht rechtfertigt, wenn ihr nie von "ber Weisheit weichet, die ihr bieber bekannt babt, "wenn ibr in ber Reinigkeit bes Glaubens unerschats "ferlich verharret, ber die festeste Gaule eures Thros "nes ift. Noch eines fete ich bingu. Moge ber Sims "mel and euch mit einem Gobne beschenft baben, "bem ihr bie Berrichaft abtreten tonnet - aber nicht "muffet."

Nachdem der Raifer geendigt hatte, kniete Phis lipp vor ihm nieder, brudte fein Gesicht auf beffen Hand und empfing ben vaterlichen Segen. Seine Aus gen waren feucht zum letten Male. Es weinte Alles, was herum ftand. Es war eine unverzeffliche Stunde.).

Thuan. Hist. P. I. L. XVI. 169.

Diefem rubrenben Gautelfpiele folgte bald ein an-Dbilipp nahm bon ben versammelten Staaten die Huldigung an; er legte ben Eid ab, ber ihm in fol-"3d, Philipp, genben Borten vorgelegt murbe: "von Gottes Gnaben Pring von Spanien, beyben Si-"cilien u. f. f. gelobe und ichwore, bag ich in ben Lan-"bern, Graffchaften, Bergogthumern u. f. f. ein gu-"ter und gerechter Berr fenn, bag' ich aller Cbein, "Stabte, Gemeinen und Unterthanen Privilegien und "Arenheiten, die ihnen von meinen Borfahren verlie-"ben worden, und ferner ihre Gewohnheiten, Ber-"fommen, Gebrauche und Rechte, bie fie jest aber-"baupt und mobesondere haben und befigen, mobl "und getreulich balten und balten laffen, und ferner "alles 'basjenige' üben wolle, was einem guten und "gerechten Prinzen und herrn von Rechts megen aus "fommt. Co muffe mir Gott belfen und alle feine "Seiligen \*)!"

Die Furcht, welche die willfürliche Regierung des Raisers eingesicht hatte, und das Mißtrauen der Stande gegen seinen Sohn, sind schon in dieser Sidesformel sichtbar, die weit behutsamer und bestimmter verfasst war, als Karl der Fünfte selbst und alle burgundissche Herzoge sie beschworen haben. Philipp musste nummehr auch die Aufrechthaltung ihrer Gebräuche und

<sup>)</sup> A. G. d. vereinigten Riederlande. II. Theil. 515.

Gewohnheiten angeloben, welches vor ihm nie verlangt worden war. In dem Eide, den die Stande ihm leis steen "), wird ihm kein anderer Sehorsam versprochen, als der mit den Privilegien des Landes bestehen kann. Seine Beamten haben nur dann auf Unterwerfung und Benstand zu rechnen, wenn sie ihr anvertrautes Amt nach Obliegenheit verwalten. Philipp endlich wird in diesem Huldigungeide der Stande nur der natürlig de, der geborne Fürst, nicht Souverain oder Herr gesnannt, wie der Kaiser gewünsche hatte. Beweise gesnug, wie klein die Erwartungen waren, die man sich von der Gerechtigkeit und Großmuth des neuen Ländessberrn bildete!

<sup>1)</sup> Chéndafelbft 516.

Philipp der Zwente,

Beherricher ber Afeberlands

bilipp der Imente empfing die Nieberlande In ber bochften Bluthe ihres Boblftandes.! Er mar ber erfte ihrer Furften, ber fie vollzählig antrat. Gie be-Randen nunmehr aus fiebengebn Landschaften, ben vier Bergogthumern Brabant, Limburg, Luxemburg, Bels bern, ben fieben Grafichaften Artois, Bennegau, glans bern, Ramur, Butphen, Solland und Seeland, ber Martgrafichaft Untwerpen, und ben funf Berrlichkeiten Friedland, Decheln, Utrecht, Oberpffel und Gronins gen, welche verbunden einen großen und machtigen Staat ausmachten, ber mit Ronigreichen metteifern fonnte. Sober, als er damals fand, fonnte ibr Sans bel nicht mehr fteigen. Ihre Goldgruben maren über ber Erbe, aber fie maren unerschopflicher und reicher, als alle Minen in Amerita. Diefe fiebengebn Probine gen, die jusammengenommen taum ben funften Theil

Italiens betragen, und fich nicht ber brenbnubert ffans brifche Meilen erftreden, brachten ibrem Beberriches nicht viel weniger ein sald gang Britannien feinen Ros nigen trug, ebe biefe noch bie geiftlichen Buter zu ihres Rrone Schlingen, 9: Drenbundert mub, funfzig Stadte, durch Gatuff und Arbrit lebendig , piele, barunter, obne Bollwerke fefte und obne Mauern geschioffen, fechstaus fend brenbundert großere Aleden, geringere Dirfer. Meierenen und Bergichloffer ohne Babl, vereinigen bies fes Reich in eine einzige blubende Landichaft D. Cben jest fand die Nacionim Meridian ihres Glanges; Fleiß und Ueberfluß hatten das Genie bes Burgers erhobene feine Begriffe aufgebelit, feine Reigungen verebelt ; jebe Biathe bes Beiftes erfchien mit ber Blathe bes Landes. Sin rubigered Blut, durch einen ffrengern himmel ges Zattet, lafft bie Leibenschaften bieb weniger fturmen; Bleichmuth, Mäßigkeit und ausbauernde Gebult, Ges ichente biefer nordlichern Bone :- Reblichteit, Gerache tigfeit und Glanbe, Die nothwendigen Zugenben feines Gemerbes, und feiner Frenheit, liebliche Fruchte; Babre beit, Boblwollen und patriotischer Stola spielen bier in fanftern Mifdungen mit wenschlichern Laftern. Rein Bolf auf Erben wird leichter beherricht burch einen vers fanbigen Fürften, und feines ichwerer burch einen Gauts ler aber Turgunen. Niegends ist die Bolkostimme eine

<sup>9)</sup> Strad. Das. I. L. L. 27, 18. Thuan. II. 482.

sounsehlbare Richterinkiber Meglerung, als hier. Wahre Staatekunft kann fich in keiner rahmlichern Probe vers fuchen, und sieche gekanstelte Politik hat keine schlims mere zu fürchten.

Cin Staat, wie biefer) tonnte mit Riefenftarte Jangeln und ausbauern, wenn bas bringenbe Beburf. nis feine Rraft aufbot, wenn eine kluge und fchowende Bermaltung feine Quellen eroffnete. bur Aunfte perließ feinem Nachfolger eine Gewalt in biefen Lanbern; Die von einer gemäßigten Monare die wenig verschieben war. Das tonigliche Anseben hate fich merblich aber bie republikanische Macht ere - Poben, und biefe zusammengespre Maschine konnte nummehr bennahe fo ficher und fibnell in Bewegung . Belete werben, als ein gang unterwürfiger Staat. De sablreiche, fonft fo machtige Abel folgte bem Souves . rafft fest willig in feinen Rriegen, ober bubite in Abnutern bes Friedens um bas Lacheln ber Majeftat? Die verfchlagene Politit ber : Rrone fatte neut Gatet ber Einbildung erschaffen, bon Denen fie allem bie Berthefferinn mare Reue Leibenschaften und neue Dieis tiungen kon Gifict berbrangten endlich die rabe Eine falt kepublikanischer Tugenb. Sinty with ber Eitell Telt, Frenheit ber Ghre, burftige Unabhangigfeit all Wet-wolldfligen ladjenben Stlaveren. Das Baterland ele unumfdrantter Satrap eines unumfdrantten Bertn au bruden, ober au pfundern, war eine machtigere Beijung fut bie Sabfutht und ben Ehrgeis ber Großen als ben bundertften Theil der Souverginetat auf bent Reichstage mit ihm zu theilen. Gin großer Theil bes Abels mar überbies in Armuth und ichwere Schulben perfunten. Unter bem icheinbarn Bormande von Chi renbezengungen batte icon Rarl ber Runfte bie gefährlichsten Bafallen ber Rrone burch fostbare Gefandtichaften an fremide Sofe geschwächt. Go murbe Bilbeim von Dranien mit ber Raifeffrone nach Deutschland, und Graf von Egmont nach England geschickt, bie Bermablung Philipps mit ber Ronis ginn Daria ju fchließen. Benbe begluteten auch nachher ben Bergog von Alba nach Franteich, ben Frieden zwischen benben Eronen und die neue Berbinbung ihres Ronigs mit Madame Elifabeth zu ftife Die Untoften biefer Reife beliefen fich auf brepbunderttaufend Gulben, wovon der Rouig auch nicht einen heller erfette. Als ber Pring von Dranien, an der Stelle bes Bergogs von Savonen, Felb: berr geworden mar, muffte er allein alle Untoften tras gen, die biefe Burbe nothwendig machte. Wenn fremde Gefandten ober Surften nach Bruffel tamen, lag es ben niederlandischen Großen ob, die Ehre ibres Ronigs gu retten, ber allein fpeiste, und niemals bffentliche Lafel gab. Die franische Politik batte noch finnreichere Mittel erfunden, die reichsten Familien bes Landes nach und nach zu entfraften. Alle Sahre

ericbien Giner bon ben taftilianischen Großen in Brufs fel, mo'er eine Pracht verschwendete, und einen Aufe wand machte, ber fein Bermogen weit überftieg. 3hm barin nachzusteben, batte in Bruffel far einen unauss Ibicbichen Schimpf gegolten. Alles wetteiferte, ibn zu übertreffen, und erschopfte in biefen theuern Bette tampfen fein Bermogen, indeffen ber Spanier noch gur rechten Beit wieber nach Squie fehrte, und bie Berfchwendung eines einzigen Jahres burch eine vierjabrige Magigkeit wieber gut machte. Dit jebem Anthimmlinge um ben Preis bes Reichthums gu bub-Ten, war bie Schwache bes nieberlanbischen Abels, welche bie Regierung recht gut gu nuten verftanb. Frenlich folugen biefe Runfte nachber nicht fo glude Hich fur fie aus, als fie berechnet batte; benn eben Diefe brudenden Schuldenlaften machten ben Abel jes ber Neuerung gunftiger, weil berjenige, welcher Ale les vetloren, in ber allgemeinen Bermuftung nur gu geminnen bat. (1).

Die Geistlichkeit war von jeher eine Stute ber königlichen Macht, und muste es seyn. Ihre goldne Beit fict immer in die Gefangenschaft des menschlichen Geistes, und, wie jene, seben wir sie vom Blobsun und von der Sinnlichkelt eruten. Der hargerliche Druck macht die Religion nothwendiger-und theurer;

<sup>\*)</sup> Reidunus, L. I. 11.

plinde Ergebung in Tyrannengewalt bereitet die Im muther zu einem blinden, bequemen Glauben, und mit Macher erstattet dem Despotismus die Hierarchie seine Dienste wieder. Die Vischofe und Prakaten int Parlamente waren eifrige Sachwalter der Mujestat, und kimmer vereit, dem Rügen der Kirche, und dem Staatsvortheile des Sonvernins das Fweresse des Vürgerd zum Opfer zu beingen. Zahlreiche und las pfere Besahungen hielten die Städte in Futchf, die zugleiche noch durch Religionsgezäuse und Haktionen getremnt, und ihrer mächtigsten Stütze so ungewiß was ren. Wie wenig ersorderte es also, dieses Uederges wicht zu bewahren, und wie ungeheuer nusste das Versehen son, wodurch es zu Grunde zing.

So groß Philipps Cinsus in diesen Landern war, so großes Ausehn hatte die spanische Monarchie damals in ganz Europa gewonnen. I Staat durste sich mit ihr auf den Kampstoden wagen. Frankreich, ihr gesährlichster Nachbar, dunch einen schweren Krieg, und noch mehr durch innere Faktionen entivkster, die unter einer kindischen Reglerung ihr Kaupt ersuben, ging schon mit schnellen Schritten der ungläcklichen Epoche entgegen, die es, bennahe ein halbes Jahis hundere lang, zu einem Schauplatze der Lisstellung des Eleubs gemacht hat. Kaum kondte Elisstellung gegen die Sthring der Parteien, ihre neue noch

unbefeftigte Rirche gegen bie. werbergewent Betfuche ber Bertriebenen ichnten. Erft auf ihren ichopferischen Ruf follte biefer Staat aus einer bemuthigen Dunfelbeit fleigen, und bie lebenbige Rraft, womit er feinen Rebenbubler endlich barnieberringt; bon ber feblerhaften Politif biefes Lettern. empfangen. ' Das beutsche Raiserhans mar burch die zwenfachen Banbedes Bluts und des Staatsvortheils an bas fpanische gefunpft, und bas machfenbe Rriegeglad Colis m a n u & gog feine Aufmertfamteit niebr auf den Often als auf ben Beften von Europa; Dantbarteit und Burcht verficherten Philipp bie italienischen Fürften, und bas Conclave beberrichten feine Beichopfe. Die Monarchien, des Nordens lagen noch in barbarischer Nacht, ober fingen nur eben an, Gestalt anzunehmen, und das Staatssyftem pon Europa tannte fie nicht. Die geschickteften Generale, gablreiche: feggewohnte Armeen, gine gefürchtete Marine und der reiche goldne Aribut, ber nun erst ansing , regeimäßig und ficher aus Bestindien einzulaufen - welche furchtbare Bertzeuge in ber feften und fteten band eines geiftreichen gurffen! Unter fo gludlichen Sternen eroffnete Ronig Philipp feine Regierung.

Schlaffel an feinem politischen Leben aufluchen. Freude und Mohlmollen fehlen in biefem Gente Gemithe. Treude und Mohlmollen fehlten in diesem Gemuthe. Jene

verfagten ibm Bin Blut und feine friten finkern Rim berinbre: hieles tonnten Meufchen ihm nicht geben: benen bas füßefte und machtigfte:Bond an bie Ger Ellichaft mangelte. Bwer Begriffe fein Ich . und was über biefem 3ch mar. fullten feinen burftigen Beift and: ' Caoismus und Religion find ber Inhalt und bie leberfdrift frines gangen Lebeds. Er mar Rouig und Chrift, und war berbes ichlecht; Menich fur Renfchen war er wiemela, weil er von feinem Gelbft nur aufwarts, nie abwarts flieg. Gein Glaube mar graus famigund, finftet, bem feine Gottbeit mar ein forecte times Befen; - Er batte nichts mehr von ihr zu eme pfatigen; aber ju ffrebten. Dem geringen Mates ericheint fie niso Arbfierinn, als Erretterinn; ihm mar fie ein bufgefteltes Anglibild, eine ichmerabafte bemus tiffgende Schranfe feiner menschlichen Allmacht. Seine Ebrfurcht gegen die wor um fo tiefer und inniger, je weniger fie fich unt andere Befon vertheilte. terte ! finechtifch ivor Gott, weil Dom bes Cinzige war; wobor er: au Litern bette. Ratliber Sanfte eie ferte fur bie Religion, well bie Meligion für ibn urbeitete: D bil bit bindibatied, weil en wirklich anifie glaubte. Jener lieff um bes Opgma willen mit Fener und Schwert iffgen Zaufende matten ; und er fetift verspottete in'ibet Person bed Papftes "teines Gefaue ginen, ben Librian dem et Benfchenbint opfertet Philipp entschieft sich zu bem nerechteften Kriege

gegen: biefen und seit Widewillen And Gewiffensfurchts und begift fichentler Früchte seines Gieges, wie ein remis ger Missethäten seinesständes. Derfkaller war Bars durants Berechnung, sein Sohn aus Empfindung. Des Erste voor ein flarker und aufgellärter Gelft, aber vielt leicht ein bestosthümmerer Menscha der Fweyer war ein seicht ein bestosthümmerer Menscha der Fweyer war ein seichtbunder und fed phischen ein der Fweyer war gestrechter.

run Menbe aber; wie mich bunft, tonnten beffere Dentfüren-gewesen fent, ale fie wirflich waren sund im Gans gen mach benfelbeni Magregeln gehandelt haben: #2Bud wie bem Ravakten ber Perfan zur Mille legein; ift felie bet bus. Gebrecheng bier frothwandige Ankfluchd ber allges meinen menschlichen Ratur. Gind Monarchie von bies fem Umfange war eine gu facte Werfüchung für ben menfchlichen Stolg; und eine an fchwere Mufgabe füt menchliche Braften Allgemeine Glotfeligteit mit ber Bochften Frenheit bes Individuums zu paaren, gehore fin ben unenbieden Gelft, ber fich auf alle Theile alls gegenwärtig verdreitet! Aben welche Austunfteriffe ber Menfch in bet Rage bes Schipfere R. Der Menfch Forment durch Malfifffation feiner Beiche anthung zu Dalfte gleich bem Raturforfcher font en Benkzeichen und eine Migel fest, bie feinem fcmanbenben, Mide bie Debern ficht erleichtett, und wien fich alle Andividuen befrenos maffens biofen leifter fim bie Refigion. Gle findet Doffe mung und Surcht in jebe Menidenbutt pefaet; indent

Me fic biefer Erfebe bemachtigt, biefe Triebe einem Ben genftanbe unterjocht, bat fie Millionen felbfiftanbiger Befen in ein emformiges Abftraft vermandelt. unendliche Mannigfaltigfelt ber menfolichen Billfür verwirrt ihren Beberricher jest nicht mehr - jest gibt. es ein allaemeines Uebel und ein allaemeines But . bas er zeigen und entziehen tann, bas auch ba, wo er nicht M. mit ihm einverstanden wirfet. Jest gibt es eine Grenze, an melder bie Frenheit ftille ftebt, eine ehra marbige bellige Linie, nach welcher alle freitende Bes wegungen bes Millens gulett eintenten muffen. Das gemeinschaftliche Biel bes Despotismus und bes Prien Rertbums ift Ginfbrmigfeit, und Ginfbrmigfeit ift ein usthwendiges Spulfmittel ber menschlichen Ermuth und Befchrantung. Philipp muffre um foviel mehr Des fpot fenn, als fein Bater, um fo viel enger fein Geift war; ober mit anbern Worten: er muffe fich um fo viel angfilicher an allgemeine Regeln falten , je weniger er zu ben Arten und Inbividuen berabfteigen fonnte. Bas folgt aus biefem Mien? Obilipp ber 3mente tomte tein paheres Anliegen haben, als bie Gleichfbra' migteit bes Glaubens und ber Verfaffung, weil Er ohne Diefe nicht regieren fonnte.

Und boch wurde er seine Regierung mit mehr Ses. lindigkeit und Nachficht erbffnet haben, wenn er sie früster angerreten hatte. In bem Urtheile, das man ges wohnlich über biesen Farften fallt, scheint man auf eis

nen Umftand nicht genitg ju achten; ber ben ber Ger ichichte feines Geiftes und Dergens billig in Betrachtung Lommen follte. Philip p zählte bennahe brevfig Sabre, ba er ben fpanischen Ehron bestieg, und fein frube reifer Berftand batte vor ber Beit feine Bolliabrige feit beichleuniat. Em Geift, wie ber feinige ber feine Reife fühlte, und mit größern Soffnungen nur allamertrant worben mat, tounte bas Jod ber findlichen Une terwürfigfeit nicht anders, als mit Wibemillen, tragen ? bas überlegene Genie bes Baters; und bie Bfliffe bes Alleinherrichers truffte ben felbitzufriedenen Stoly Diefes Cobnes brucken. Der Untheil, ben ihm jener an ber Reichsverwaltung gonnte, mar eben erheblich genug, feinen Beift von Eleinern Leibenschaften abzwe gieben, und ben frengen Ernft feines Raraftere gu und terbalten, aber auch gerabe fparfam genug, fein Bers langen nach ber unumschrantten Gewalt befto lebhafter gu entgunben. Ale er wirklich bavon Befig nabnt, batte fie ben Reig ber Reubeit für ihn verloren. Die fafe Truntenheit eines jungen Monarchen, ber bon bet bochften Gewalt überrascht wirb, jener freudige Laus mel's ber big Seele jeder fanftern Regung offnet, und bem bie Menschheit ichen manche wohlthatige Stiftung abgewann; war ben ihm langft borben, ober niemals gewefen. Gein Ratafter war gehartet, als ibn bas' Blud auf biefe wichtige Probe ftellte, und feine befes ftigten Grundfage wiberftanben blefer wehlthatigen Erschitterung. Funfzehn Jahre hatte er Zeit gehabt, sich zu biesem Uebergange anzuschicken, und anstatt ben ben Beichen seines neuen Standes jugendlich zu verweilen, ober den Morgen seiner Regierung im Rausche einer mußigen Sitelleit zu verlieben, blieb er gelatsen und ernsthaft genug, sogleich in den grundlichen Besitz seiner Macht einzutreten, und durch ihren vollständigsten Gebrauch ihre lange Entbehrung zu rächen.

## Das Inquisitiongericht.

Philipp ber 3 wente sabe sich nicht sobald durch den Frieden von Chateau= Cambrests im ruhigen Bestige seiner Reiche, als er sich ganz dem großen Werkeder Geiner Reiche, als er sich ganz dem großen Werkeder der Glaubensreinigung hingab, und die Furcht seiner niederländischen Unterthänen wahr machte. Die Versordnungen, welche sein Water gegen die Retzer hatte ersehen lassen, wurden in ihrer ganzen Strenge erneuert, und schreckliche Gerichtshofe, denen nichts als der Name der Inquisition sehlte, wachten über ihre Bestolgung. Aber sein Werk schien ihm kaum zur Halfte vollender, so lange er die spanische Inquisition nicht in ihrer ganz zen Form in diese Länder verpflanzen konnte — ein Enter wurft, woran schon der Kaiser gescheitert hatte.

Eine Stiftung neuer Art und eigner Gattung ift diese spanische Inquisition, die im ganzen Laufe der Zeisten kein Worbild findet, und mit keinem geistlichen, keisnem weltsichen Tribunale zu vergleichen steht. Inquissition hat es gegeben, seitdem die Bernunft sich an das Heilige wagte, seitdem es Zweister und Neuerer gab; aber erst um die Mitte des drepzehnen Jahrhunderts,

nachdem einige Benfpiele ber Abtrunnigfeit bie Sierars die aufgeschreckt batten, baute ihr Innocentius ber Dritte einen eigenen Richterflubl, und trennte auf eine unnaturliche Weise bie geiftliche Aufsicht und Unterweisung von der strafenden Gewalt. ficherer ju fenn, bag fein Menfchengefühl und feine Bes fedung ber Ratur Die ftarre Strenge ibrer Statuten auflofe', entzog er fie ben Bifchofen und ber fekularis ichen Geiftlichkeit, Die burch die Banbe bes burgerlis den Lebens noch ju febr an ber Denschheit bing, um fie Monchen ju übertragen, einer Abart bes menschlis chen Namens, bie die beiligen Triebe ber Ratur abgefdworen, bienftbarn Rreaturen bes romifden Stuble. Deutschland, Italien, Spanien, Portugal und Frantreich empfingen fie; ein Frangistanermonch fag ben bem fürchterlichen Urtheile über Die Tempelherren zu Gerichte; einigen wenigen Staaten gelang es, fie auszus ichließen, ober ber weltlichen Sobeit ju unterwerfen. Die Nieberlande maren bis zur Regierung Karls des Runft en damit verfcont geblieben; ihre Bifchofe ubten bie geiftliche Cenfur, und in außerordentlichen Fale Ien pflegte man fich an fremde Inquisitionsgerichte, die frangbfifchen Provingen nach Paris, die beutschen nach Coln ju wenden \*).

OR IN A

<sup>\*)</sup> Hopper Memoires d. Troubles des Pays-bas, in Vita Vigl. 65. sq.

Schillers fammil. Werte. Y.

Aber bie Inquifition, welche jest gemeint ift, tam aus bem Weften von Europa, anders in ihrem Urfprunge, und anders an Gestalt. Der lette maurifche Thron mar im funfzehnten Sahrhundert in Grenaba gefallen, und ber faragenische Gottesbienft endlich dem überlegenen Glude ber Chriften gewichen. Aber neu und noch wenig befestigt war bas Evangelium in biefem jungften driftlichen Ronigreiche, und in ber truben Mischung ungleichartiger Gefete und Sitten hatten fich die Reli= gionen noch nicht geschieden. 3mar hatte bas Schwert ber Berfolgung viele taufend Familien nach Afrita getrieben, aber ein weit großerer Theil, von bem geliebten himmeleftriche ber Beimath gehalten,-faufte fich mit bem Gautelspiele verstellter Befehrung von diefer fcredlichen Nothwendigfeit los, und fuhr an driftlis chen Altaren fort, feinem Dabomed und Dofes au bienen. Go lange es feine Gebete nach Mecca richtete, war Grenada nicht unterworfen ; fo lange der neue Chrift im Innerften feines haufes wieder zum Juden und Dus felmann murbe, mar er bem Throne nicht gemiffer, als bem romischen Stuble. Jest mar es nicht bamit gethan, diefes miderftrebende Bolf in die auferliche Form eines neuen Glaubens ju zwingen, ober es ber fiegen= ben Rirche butch die fchmachen Bande ber Beremonic anzutrauen; es tam barauf an, die Burgel einer alteu Religion auszureuten, und einen bartnadigen Sang gu befiegen, ber burch die langfam wirkende Rraft vo

Jahrhunderten in feine Sitten, feine Sprache, feine Sefete gepflangt worden, und ber bem fortbauernben Einfluffe bes vaterlandischen Bobens und himmels in ewiger Uebung blieb. Wollte bie Rirche einen vollitans bigen Sieg über ben feindlichen Gottesbienft fenern. und ihre neue Eroberung vor jedem Ructfalle ficher fiele len, fo muffte fte ben Grund felbft untermublen, auf welchen ber-atte Glaube gebaut mar; fie mufte bie gange Form des fittlichen Raraftere gerschlagen, an bie er aufs unigfte geheftet ichien. In ben verborgenften Tiefen der Geele muffte fie feine geheimen Burgeln abe Ibfen, alle feine Spuren im Rreife bes bauslichen Les bens und in der Bargerwelt ausloschen, jebe Erinnes rung an ibn absterben laffen, und wo möglich felbst bie Empfanglichkeit fur feine Gindrucke tobten. Baterland und Kamilie, Gewiffen und Ehre, die beiligen Gefühle ber Gefellichaft und ber Natur find immer die erften und nachften, mit benen Religionen fich mischen, von benen fie Starte empfangen, und benen fie fie geben. Diefe Berbindung muffte jest aufgelodt, bon ben beis ligen Gefühlen ber Natur muffte bie alte Religion gemaltsam geriffen werden - und foute es felbft die Seis ligfeit diefer Empfindungen koften. Go murde die Inquisition, die wir jum Unterschiede von ben menschlis dern Gerichten, die ihren Ramen fuhren, die fpanifce nemen. Sie bat den Rardinal Timenes jum Stifter; ein Dominifanermonch, Torquemada, flieg

querft auf ihren blutigen Thron, grunbete ibre Statuten , und verfluchte mit biefem Bermachtniffe feinen Dr. ben auf ewig. Schandung ber Bernunft, und Mord ber Beifter beift ihr Belabbe; ihre Bertzeuge find Schreden und Schande. Rebe Leibenichaft Rebt in ibrem Golde, ihre Schlinge liegt in jeber Freude bes Les bens. Selbst bie Ginfamteit ift nicht einsam fur ftet Die Kurcht ihrer Allgegenwart balt felbit in ben Tiefen Mue Inftintte bet ber Seele bie Krenbeit gefeffelt. Menschheit hat fie berabgefturgt unter ben Glaubens ibm weichen alle Bande, die der Menfch fonft am beis ligsten achtet. - Aue Unfpruche auf feine Gattung find für einen Reger bericherzt; mit bor leichteften Untreut an ber matterlichen Rirche hat er fein Geschlecht ausge-Ein bescheidner 3weifel an der Unfehlbarkeit bes Papfies wird geabndet wie Batermord, und fchanbet wie Sodomie; ihre Urtheile gleichen ben ichredlichen Fermenten ber Deft, die ben gesundesten Rorper in schnelle Bermefung treiben. Selbft bas Leblofe, bas einem Reger angehorte, ift verflucht; ihre Opfer kann fein Schidfal ihr unterschlagen; an Leichen und Ges mablben werben ifre. Sentenzen vollstredt; und bas Grab felbft ift feine Buffucht vor ihrem entfetzlichen Arme.

Die Bermeffenheit ihrer Urtheilssprache kann nur von der Unmenschlichkeit übertroffen werden, wamit fie dieselben vollftredt. Indem fie Lächerliches mit Fürch-

terlichem vaart und burch bie Geltfamteit bes Anfange bie Mugen beluftigt, entfraftet fie ben theilnehmenben Affest burch den Ribel eines andern; im Spott und in ber Berachtung ertrantt fie bie Sympathie. Dit fevers lichem Dompe führt man ben Berbrecher gur Richtftatt, pine rothe Blutfabne webt voran, der Bufammentlang aut Gloden begleitet ben Bug; querft tommen Pries fter im Meggewande, und fingen ein beiliges lieb. Ibnen folgt ber verartheilte Gunber, in ein gelbes Ger wand gekleibet, worauf man ichwarze Teufelsgestalten übgemabit fiebt. Muf bem Ropfe tragt er eine Dage bon Papier, bie fich in eine Menschenfigur endigt, um Welche Fenerflammen ichlagen, und ichenfliche Damos nen berunnfliegen. Weggefehrt von bem ewig Bers daffimiten wird bas Bild bes Gefrenzigten getragen; ihm gilt die Erlbfung nicht mehr. Dem Feuer gebort fein fterblicher Leib, wie ben Rlammen ber Solle feine unfterbliche Geele. Gin Anebel fperrt feinen Mund, und verwehrt ihm, feinen Ochmerz in Rlagen gu line bern, bas Mittelb burch feine rubtenbe Geschichte gu weden, und bie Gebennniffe bes heiligen Gerichts aushufagen. - An ibn fchiebe fich die Geiftfichteit im feftlis den Denate, Die Dorigleft und bar Adel; Die Bafer, die ihn gerichtet haben, beschließen ben schauerlichen Man glaubt eine Leiche ju schen, die ju Grabe geleitet wird, und es ist ein lebendiger Mensch, beffen Qualen jest das Bolt fo fchauderhaft unterhalten follen.

Sembhulich werden biese hinrichtungen auf hohe Kefte gerichtet, wozu man eine bestimmte Anzahl seicher Uns glücklichen in den Kerkern des heiligen Hauses zusams manipart; um durch die Menge der Opfer die Hands lung zu verherrlichen; und alsdann find selbst die Kosnige zugegen. Sie sigen mit unbedecktem Haupte auf einem niedrigern Scuble, als der Großinquisitor, vom sie an einem polichem Lage den Mang über sich gebenund wer wird nun vor einem Tribunale nicht erzittern, neben welchem die Majestät selbst versinft. \*)?

Die große Glaubendrevolution durch Lut her und Calvin brachte die Nothwendigkeit wieder zurück, melsche diesem Gerichte seine erste Entstehung gegeben; und was anfänglich nur ersuuden mar, das kleine Ronign reich Grenada von den schwachen Ueberrosten der Sas wesenen und Inden zu reinigen, wurde jetzt das Bezwirfniß der ganzen katholischen Christenheit. Alle Insquistionen in Portugal, in Italien, Dentschland und Frankreich nahmen die Korm der spanischen aus sie solgte den Europäern nach Indien, und errichtete in Soa einschreckliches Aribunal, dessen unmenschliche Proceduren und noch in der Beschreibung durchschauern. Wohin sie ihren Zuß setze solgte int die Berwählung; aber

Durgund, Histor. Belg. 126, 127; Hopper: 65, 66; 67. Grot. Annal, Belg. L. I. 8, 9, 14. Essay auf les Moeurs, Tom. III. Inquisition.

so, wie in Spanien, hat sie in keiner andern Weltges gend gewüther. Die Tobten vergist man, die sie ges opfert hat; die Geschlechter der Menschen erneuern sich wieder, und auch die kander blüben wieder, die sie verstert und entvolkert hat; aber Jahrhunderte werden dingehen, eh' ihre Spuren aus dem spanischen Charakter verschwinden. Eine geistreiche tressliche Nation hat sie mitten auf dem Wege zur Vollendung aufgehalten, aus einem himmelöstriche, worin sie einheimisch war, das Genie verdannt, und eine Stille, wie sie auf Gräsbern ruht, in dem Geiste eines-Volks hinterlassen, das vor vielen audern; die diesen Welttheil bewohnen, zur Freude berusen war.

Den erften Inquifitor feste Rarl ber ganfte im Jahr 1522 in Brabant ein. Ginige Priefter maren ibm als Gehulfen an die Seite gegeben; aber er felbft war ein Beltlicher. Rach dem Tobe Abrian's bes Bechften beftellte fein Rachfolger, Clemens ber Siebente, bren Inquisitoren für alle nieberlanbifche Provingen, und Paul ber Dritte feste biefe Babl' wiederum bis auf zwen berunter, welche fich bis auf ben Anfang ber Unruben erhielten. Im Jahr 1530 wurden, mit Bugiebung und Genehmigung ber Stanbe, bie Ebitte gegen bie Reger ausgeschrieben, welche allen folgenden jum Grunde liegen , und worin auch der Inquifition ausbrudlich Melbung gefchiebt. 1550 fabe fich Rarl ber Funfte burch bas schnelle

Bachsthum der Setten gezwungen, diese Stifte zu ers
neuern und zu schärfen, und ben dieser Gelegenheit war
es, wo sich die Stadt Antwerpen der Inquisition wis
dersatte, und ihr auch giucklich entging. Aber der
Geist dieser niederländischen Inquisition war, nach dem
Genius des Landes, menschlicher, als in den spanischen
Reichen, und noch hatte sie kein Ausländer, noch wenis
ger ein Dominikaner verwaltet. Jur Richtschuur diens
ten ihr die Ebikte, welche jedermann kannte; und eben
darum fand man sie weniger ansidsig, weil sie, so streug
sie auch richtete, doch der Wilkinkr weniger unterword
sen scheinund sich nicht, wie die spanische Inquisition,
in Gedeimnis hüllte.

Aber ehen dieser letztern wollte Philip peinen Weg in die Rieberlande bahnen, weil sie ihm das gesschickteste Werfzeng zu seyn schien, den Geist dieses Wolks zu verderben, und für eine despotische Regierung zuzubereiten. Er sing damit au, die Glaubensverords nungen seines Baters zu schärfen, die Gewalt der Insquistoren je mehr und mehr auszudehnen, ihr Versals ren willkarlicher, und von den bürgerlichen Gerichtssbarkeit unabhängiger zu machen. Bald sehlte dem Tribunale, zu der spanischen Inquisition, wenig mehr, als der Name, und Dominikaner. Bloßer Verdacht war genug, einen Bärger aus dem Schoße der öffents lichen Rube, aus dem Kreise seiner Familie herauszussschlen, und das schwächste Zeigniß berechtigte zur Fols

Ber in biefen Schlund binabfiel, fam niche mieber. Alle Bobithaten ber Gefete borten ibm auf. Ibn meinte bie mutterliche Sprae ber Gerechtigfeit nicht Jenseits ber Welt richteten ihn Basbeit und mebr. - Mahnfinn nach Gesetten, die für Menschen nicht gele Rie erfubt ber Delinquent feinen Rlager, unb fehr felten fein Betbrechen; ein ruchlofer teuflischer Smuffe griff, ber ben Ungludlichen mang, auf feine Berfcoulbung zu rathen, und im Wahnwibe ber Folterpein, oben im Ueberdruffe einer langen lebendigen Beerdigung, Bergehungen auszusagen, bie vielleicht nie begangen, oder bem Richter boch nie bekannt worden waren. Die Buter ber Bernrtheilten murben eingezogen, und bie Ungeber burd Gnabenbriefe und Belohnungen ermuntert. Rein Privilegium, leine burgerliche Garechtige teit galt gegen bie beilige Gewalt. Ben fie berührte, ben hatte ber weltliche Urm verloren. Diefem mar fein weiterer Antheil an ihrer Gerichtspflege perftattet, als mit ehrerbietiger Unterwerfung ihre Sentengen zu volls ftreden. Die Folgen Diefes Juftituts mufften unnatutlich und schredlich fenn. Das ganze zeitliche Glud, felbft bas Leben bes unbeschöftenen Dannes, war nung mehr in die Sande eines jeden Richtswurdigen gegeben. Jeder verborgene Feind, jeder Reiber hatte jest bie gefabrliche Locung einer unfichtbarn und unfehlbarn Die Sicherheit bes Eigenthume, die Babrheit des Umgangs war dabin. Alle Bande bes Gewinns

waren aufgelost, alle bes Bluts und ber Liebe. Gin anflectenbes Miftrauen vergiftete bas gefellige Leben; Die gefürchtete Begenwart eines Laufchers erfchrechte ben Blid im Auge und ben Rlang in ber Relle. glaubte an feinen red lichen Dann mehr, und galt auch für feinen. Guter Rame, Landomannschaften, Berbruderungen, Gibe felbft, und Alles, was Menfchen für beilig achten, war in feinem Berthe gefallen. - Dies fem Schickfale unterwarf man eine große blubenbe Banbeloftabt, wo bunberttaufend gefchaftige Menfchen burch bas einzige Band bes Bettrauens zusämmenhalten. Jeber unentbehrlich fur jeden, und jeder zwendentig, verbachtig. Alle burch ben Geift ber Gewinnsucht aneins ander gezogen, und auseinandergeworfen burch gurcht. Mie Grundfaulen ber Geselligfeit umgeriffen, mo Gefelligkelt ber Grund alles Lobens und aller Daner ift \*).

<sup>\*)</sup> Grotius. L. I. q. 10.

eth de **Artheter EtArgerffe** ed and darf production er da der er name operationality to be a second

## Konftitutton der Niederlande:

Rein Wunder, daß ein so unnathkiches Gericht, des selchst dem dusblamern Geiste der Spanier unerträgslich gewesen war, einen Frenstaat emporte. Aber den Schrecken, den est einstlöste, vermehrte die spanische Schrecken, den est einstlöste, vermehrte die spanische Keiegsmacht, die auch nach wiederhergestelltem Friesden bepbehalten roupde, und, der Reichstonstitution zuwider, die Grenzstädte ausüllte. Aarl de m Fünsten die Grenzstädte ausüllte. Aarl de m Hier die fremder Arsungen vergeben, weil man ihre Rothwendigkeit einsah, web mehr auf seine Auten Gespanischen daute, Jetzt erdstätungen der Unterdrützung und die Merkzeuge ein werdasten herr Unterdrützung und die Merkzeuge ein verhassten Hierarchie. Sine ausehnliche Reiteren, von Eingebornen errichtet, war zum Schutz des Landes hinreichend und machte dies Ausländer entbehölich.

Die Zügellosigkeit und Raubsucht dieser Spanier, die noch große Rückfände zu fordern hatten und sich auf Unkosten des Burgers bezahlt machten, vollendeten die Erbitterung des Bolks und brachten den gemeinen Mann zur Berzweislung. Als nachber das allgemeine Mursten die Regierung bewog iste von den Grenzeu zusams menzuziehen und in die seelandischen Inseln zu verleugen, wo die Schiffe zu ihrer Abfahrt ausgerüstet wurden, zwing ihre Verneffenheit so weit i daßibie Einwohner aufhorten, an den Dämmen zu arbeiten, und ihr Vaterland lieber dem Reere überlassen wollten, als länger von dem viehischen Muthwillen dieser rasenden Bande leiben Dieser Allenden

Sehr gern hatte Philipp biese Spanier im Lande Behalten, um burch fie seinen Ebikten mehr Araft zwigebeit und die Neuerungen zu unterstützen, die er in der niederländischen Berfassing zu machen gesonnenwar. Sie waren ihm gleichsam die Seivährmänner der alle gemeinen Rube, und eine Kette, an der er die Ration gesangen hielt. Deswegen ließ er nichts unversucht, dem anhaltenden Zudringen der Reichöstände auszuweischen, welche diese Spanier entfernt wiffen wollten, und erschehet alle Halfmittel ber ersche den bieser Gelegenheit alle Halfmittel ber Epikane und lieberredung. Balb fürchtet er einen ploss

<sup>\*)</sup> Allg. G. ber (v. Meberlande. HL Band. 21. Band.

fichen Ueberfall Frankreiche, bas von wathenben Kafe tionen zerriffen, fich gegen einen einetimifchen Reind taumi behanpten tann ; balb follen fie feinen Gobn Don Rarlos an ber Grenze in Empfang nehmen, ben er nie Billens war, aus Raftilien zu laffen. Shre Unterbale tung foll ber Ration nicht zur Laft fallen, er felbft will aus feiner eignen Chatoulle alle Roften bavon beffreiten. Um fie mit befto befferm Scheine ba zu bebalten, bielt er ibnen mit Rieif ibren rudftanbigen Golb gurud, bai er fie boch fonft ben einheimischen Truppen, Die er volllia befriedigte, gewiß murbe vorgezogen haben. Die Anrebt ber Ration einzuschlafern, und ben allgemeinen Unwillen gu verfbhnen, bot er ben benden Lieblingen bes Bolls, bem Prinzen von Dranien unb bem Brafen bon Eg mont, ben Oberbefehl über biefd Truppen an; benbe aber schlugen feinen Antrag aus, mit ber edelmuthigen Erklarung, bag fie fich nie enta foliegen murben, gegen bie Gefete bes Lanbes ju bie-Je mehr Begierbe ber Ronig bliden ließ, feine Spanier im Lande zu laffen; besto bartnadiger bestuns ben die Staaten auf ihrer Entfernung. In bem darauf folgenden Reichstage ju Gent muffte er mitten im Rreife feiner Soffinge eine republikanische Wahrheit boren. "Bogu fremde Sande zu unferm Schute?" fagte ibm der Spndifus von Gent. "Etwa damit uns bie übrige Beit fur zu leichtfinnig ober gar fur zu blobfumighalte, und felbft zu vertheibigen? Barum haben wir Frieben

geldloffen, wenn und bie Laften bed Kriegs auch im Arieben braden? Im Rriege icharfte bie Rothwenbia. Teit unfre Bedult, in ber Rube unterliegen wir feinen Leiben. Dber werben wir biefe ausgelaffene Bande in Ordnung balten, ba beine eigene Gegenwart nicht fo siel vermocht bat ?! Sier fiehen beine Unterthanen aus Cambran und Untwerpen, und fcbrenen über Gemalt: Dionville und Marienburg liegen wufte, und barunt baft bu und boch nicht Frieden gegeben, bag unfere Stadte gu Eindben werden, wie fie nothwendig werben muffen, wenn bu fie nicht von biefen Berftbrern erlbs foft? Bielleicht willst ba bich gegen Ueberfall unfrer Rachbarn vermahren? Diese Borficht ift weife, aber bad Gerücht ihrer Ruftung wird lange Zeit ihren Bafs. far poraneilen. Barum mit fcweren Roften Fremdlinge miethen, die ein Land nicht schonen werben, bas fie morgen wieder verlaffen maffen? Roch fleben tame fre Rieberlander ju beinen Dienften, benen bein Bas ter in weit fiurmifchern Beiten bie Republit anvertraute. Warum willst du jest ihre Treue bezweiseln, bie sie so viele Jahrhunderte lang beinen Borfahren unverlett gebalten baben ? .. Sollten fie nicht vermbgend fenn, ben Rrieg fo lange bingubalten, bis beine Bundegenoffen unter ihre Fahnen eilen, ober bu felbft aus der Nachbars ichaft Sulfe fendeft?" Diefe Sprache mar bem Ro. nige zu neu und ihre Wahrheit gu einlenchtenb, als baß er fie fögleich batte beantworten kommen. "Ich bin auch

ein Auslander ;" rief er endlich, "will man nicht lieber gar mich felbit aus bem Lande jagen ?" Sogleich flieg er vom Throne und verlief die Berfammlung, aberbem Sprecher war feine Ruhnheit vergeben. 3mey Tage barauf ließ er ben Standen die Erklarung thun; wenn er früher gewußt batte, bag biefe Truppen ibs nen gur Laft fielen, je murbe er icon Unftalt gemacht baben, fie gleich felbft mit nach Spanien zu nehmen. Sett mare biefes freplich ju fpat, weil fie unbezahlt nicht abreifen wurden; boch verspreche er ihnen auf bas Seiligfte, daß diese Laft fie nicht über vier Dos nate mehr bruden follte. Nichts befto weniger blie ben diese Truppen fatt biefer vier Monate noch achts. gebn im Lande, und murben es vielleicht noch fpater verlaffen haben; wenn bas Bedürfniß bes Meichs fie in einer andern Weltgegend nicht nothiger gemacht: batte \*).

Die gewaltthätige Einführung Fremder in die wichtigsten Aemter des Landes veranlasste neue Klasgen gegen die Regierung. Bon allen Borrechten der Provinzen war keines den Spaniern so anstößig, als dieses, welches Fremdlinge von Bedienungen aussschliesst, und keines hatten sie eifriger zu untergraben gesucht \*\*\*). Italien, beyde Indien, und alle Provins

<sup>\*)</sup> Burgund. L. I. p. 38. 39. 40. Reidan. L. 1. p. 1. Meteren. 1. Eheil. 1. Buch. 47.

<sup>\*\*)</sup> Reidan. L. 1. p. 1.

zen dieser ungeheuern Monarchie waren ihrer habsucht und ihrem Ehrgeize geöffnet; nur von det reichsten uns ter allen schloß sie ein unerbittliches Grundgeset aus: Man überzeugte den Monarchen, daß die knigliche Geswalt in diesen Ländern nie würde besestigt werden konnten, so lange sie sich nicht fremder Werkzeuge dazu bestienen dürfte. Schon der Bischof von Arras, ein Bursgunder von Gehurt, war den Flamandern widerrechts lich aufgedrungen worden, und jeht sollte auch der Graf von Feria, eine Rastillaner, Sie und Stimme im Staatsrath erhalten. Aber diese Unternehmung sand einen herzhaftern Widerstand, als die Schmeichler des Konigs ihn hatten erwarten lassen, und seine despotische Mumacht scheiterte diesmal an den Künsten Wilh elm son Dranien und der Festigkeit der Staaten ).

Grot. Annal, L. L. p. 13.

## Wilhelm von Oranien

n n b

## Graf von Egmönk.

50 fündigte Dhilip piben Riebenlanden, feine Rasgierung au, und bies waren ihre Befdmerben als er im Begriffe ftand, fie zu verfaffen. Langeschon febrie er fich aus einem Lande, wo er ein Fremdling mer, mor fo vieles feine Reigungen beleibigte "fein, hefpptischer. Beift an ben Gefegen ber Freybeit fo ungeflume, Ering nerer fanb. Der Friede mit Frankreich erlaubte ibm enblich biefe Entfernung; bie Ruftungen Splimanns. waen ibn nach dem Cuben, und auch Spanien fing jane feinen herrn zu vermiffen. Die Mahl eines oberften, Stattbalters für bie Niederlande mar Die Sauptanges, legenheit, die ihn jeht noch beschäftigte. Derzog Emas nuel Philibert von Savonen hatte feit ber Abe bantung ber Koniginn Marja von Ungarn biefe, Stelle betleibet, welche aben, fo lange ber Ronig in Den Schillers fammil. Berte.

Rieberlanden felbft anwesend mar, mehr Ehre als wirt licen Ginfluß gab. Seine Abmesenbeit machte fie au bem wichtigften Amte in der Monarchie und bem glangenoften Biele, wornach ber Chraeis eines Burgers nur ftreben tonnte. Jest fand fie burch die Entfernung bes Bergoge erlebigt, ben ber Friede von Chateau. Combrefis wieber in ben Befit feiner Lande gefett batte. Die bepnabe unumschranfte Gewalt, welche bem Oberfatthalter verlieben werben mußte, die Sabigfeiten und Renntuiffe, Die ein fo ausgebehnter und belifater Poften erforderte, vorzüglich aber bie gewagten Anschläge ber Regierung auf die Frenbeit bes Landes, beren Ausfille rung bon ihm abbangen follte, mufften nothwendig biefe Babl erichweren. Das Gelet, welches jeben Auslans Der bon Bebienungen entfernt, macht ben bem Obers Ratthaffer eine Ausnahme. Da er nicht aus allen Pros wingen zugleich geburtig fenn fann, fo ift es ibm etlaubt, teiner von allen anzugeboren , benn die Eiferfucht eines Brabanteid wurde einem Flamander, ber eine balbe Melle von-feiner Grenze gu Saufe mare; telli großeres Recht baju einraumen, als bem Sicilianer, ber eine andre Erbe und einen andern Simmel bat. Bier aber fibien ber Bortheil der Rrone felbit einen niederlandifchen Burget ju begunftigen. 'Ein geborner Brabanter, jum Benfpiel, beffen Baferlab fich mit uneingeschrautterm Beifranen ibm übetfleferte, tonnte, wenn er ein Betrather war, ben tobtlichen Streich fcon jur Dalfte

netban baben , ebe ein Mutlanber bat Mifftrauennabeth wand, bas aber feine gerinafbgigften Sanblungen wachte. Satte bie Begierung in Einer Propint ihre Absidien burchgefehr ifo mar bie Abiderfenung ber abrigen eine Rubnfeit, die fie auf bas ftrengfte gu abnben berechtige was. : In bem gemeinschaftliches Sanzen, welches bie Provingen jest ausmachten ; was ren bre inbluibuellen Verfaffungen gleichfam: unterges Bauden; ber Beborfam einer einzigen war ein Gufch fir lebe, und bas Borrecht, welches Eine nicht & beroabren waffet, war für alle Andge verloren? nich 1 ... Unter bent niebetlanbifden Großen , bie aufi bie Dberftaitbalterftbafr Amprach : machen fonnten . mareit Me Ermartungen und Bunfche ber Darton gwiffen bem Grafen von Egmont und bem Pringen own Dranten getheits, welche burd globb eble Mifunfe bann berufen, burch gleiche Werbienffe bagu bereche tige, und burd gleiche Liebe bes Botte gu biefem Dos fim willformmen wirten. Benbe batterein glanzenber Mang junadet un ben Thron gestellt, und wenn bas Mitge des Monarchen zuerft ainser von Wardieften fuchte, fo muffte es nothwendig auf Einen von bied fen benden fallen. Da wir in ver Bolge viefer Bei foichte benbe Ranten oft merben nemen muffen , is bann bie Aufmerkfamteit bes Lefers niche frabe genug auf fie gezogen werben.

Biffetin ver Enfe, Pring von Dranfant

Benfinte aus lien bentiden Fürffetbeste Auffan, wei mes fibon acht Sahrftunderte geblibt , mit bem biete read fichen eine Spiring : un: ben Boraug , gerungen, and denr deutschen Beiche: einen Gaifer gegeben batter Muffer, verschiedenen: reichen: Ländenepen in ben Ried benfanben, dierriftnerau geftrem Ranger blefes Staats und einem gebornen Bafallon Spavious, machten , bes feß m in Frankerich noch bad unabhängige Schriften. Minn Oranica, millighelm, ward, in Raby 1532: 48 Dillenburg, in ben Grafichaft Raffang bon einer Gres finn Stollbe ver atbeten. : Sein Riter, ber Graf von , R affanic biffelben Ramendu; batte bie, protes flantische Religion degenommen "worde er auch feinen Softnerreichen flieft: Ra e.l.b. eine Ranfte aber ber bem Anaben fchon frühzeitig mobl wollte, wahm ibn Minging an fainen Dof und ließ ihn in ber romifchen anfreathfen. Diefer Monarth, detrin dem Ainde ben köuftigen großen Maun schon etkannten behielt, ibn ueum Fahre um feine Perfon, würdigte ihn feines eige nan Unterrichts in Regierunggeschäften, and chreeife bunch ein Berevanen, welches bier foine Sabre gings When allein morges princhts, um den Raifer au blois ben, wenn er Kemben-Befandten Andiens gab --- ein Pemeis, baginernale Anabaifcon, amefangen baben unuffe, den rubmvollen Bepnamen bes Merschwieganen Der Raifer errothete fogar nicht, etw au verdienen. mal bemtisch que gesteben bag zbiefer junge Mensch

thm bfters Aufthäglo gebe ; bierfelnet alguen Rugbent warben entgangen fenn. 'Beiter Erwartungen femte man nicht von bein Beiffe eines Mannes begen', ber im einerfolden Schile gebilber warte in bie anne mill - . Which elm war bren und gwangig Jahre an, alsi Raut die Regiering meberlegre, und batto fthon gweis! bffentliche Bewelfe beeisbebften Achtung bon ihm erhalbe tott : 36m überteing er mit Unefchließung aller Grou? And feines Bofes, bas ehrenvolle Ame; feinem Brilles! Ber bin and bie Rufferfrone ju kombringen. Ale been Dergog von Gavopen, ber bie fafferliche Armee in ben! Mieberlanden tommunbirte, bon fehren ligenen Lantest angelegenheiten nach Italien abgerufen ward, vertraute ber Raffer fim 'ben Dberbefell aber biefe Aruppen un," gegen bie Borftellungen feines gangen Rriegeraths; bei nen es allangemagrifchien, ben erfabruen frangbfifchen! Belbbergen einen Jüngling entgegenfafetgen: "Abrest. fend und von Riemand empfohlen, zogifn ber Monarchi der lorbervollen Schaar feiner Selbenworpund ber Ausein gang ließ ibn feine Wahl nicht bereuen. "

Die vorzägliche Gunft, imwichen biefer Prinz beb 17
bem Bater geftunden hatte, imite ullein fichen ein wiehe tiger Grund gewefen, ihn von dem Bertrauen feines ledenes auszuchtließen. Philippy fithint is, hatte? Eshues ausguschte gemacht, den spaulscheichtelbel anivemu nieblildiebischen wegen des Borjugs zu odden, wodurch Ruft iver Burfre, diesenstend fiers unterschetend

· batte: Aber wintiget waren bie geheimen Beweggrune be, bie ihn von bem Pringen entfernten. ABilbelm upn Dranien gehbrte gu ben bagern und blaffen : Menfchen, wie Cafar fie neunt, Die bes Rachts nicht fcblafen, und ju viel benten, por benen bas furchtlos fefte allen Bemuther gewantt bot. Die fille Rube eis nes immer gleichen Gefichts perbarg eine geschäftige: femier Seelen bie auch bie Salle, binter malcher fie font, nicht bewegte und ber Lift und ber Riebt gleich. unbetresbar wurt: einen vielfachen, furchtbarn, nie era mabenden Geift, weich und bilbfam genug, augenblicklich in alle Formen ju fchmelgen; bewährt genug, in teiner fich felbft ju verlieren; ftart genug, jeben Glade. mechigi ju ertragen. Menichen ju burdichauen unb, Samen au gewinnen, war tein größerer Meifter, als Milbelm; nicht baf er, nach ber Beife bes Sofs, feine Lippen, eine Anechtschaft bekennen ließ, die bod: fiolge Derg Lugen ftrafte, fonbern weil er mit ben Werkmalon feiner Gunft und Berebrung weber targ noch verfcmenbrifch mar, und burch eine fluge Birthichaft mit bemienigen, maburch man Menschen verbinbet, feinen wirklichen Borrath an biefen Mitteln vermehrte. So langfam fein Golft gebahr, fo vollendet waren feine Früchte; fo inde:fein Entschluß reifte, fo ftanbhaft und nuerichatterlich ward er vollitreckt. Den Blan, bem er oinmal ald dem erften gebuldigt batte, . Fonnte kon Wie berfrand, ermaben, feine Zufälle gerfibren, benn alle

Satten , noch ebe fie wirflich eintraten , vor feiner Geele gestanden. Go febr fein Gemuth über Schreden und Brende erhaben mar, fo unterworfen mar es ber gurcht; aber feine Furcht mar fraber ba, als bie Gefabr, und er war rubig im Tumulte, woll er in der Rube Bilbeim gerffreute fein Golb mit gezittest batte. Berichwendung, aber er geiste mit Gefunden. Die Stunde ber Tafel mar feine einzige Teperftunde, aber biefe geborte feinem Dergen auch gang, feiner Ramie lie und ber Kreunbichaft; ein bescheibenet Abang, ben er bem Baferlande machte. Dier verflarte fich feine Stirn benm Beine, ben ibm friblicher Duth und Enthaltiamfeit warzten, und bie ernfte Sorge burfte bier bie Jobialitat feines Geiftes nicht ummblien. Sein Sauswelen mar prachtig; ber Glang einer gabt reichen Dienerschaft, die Menge und bas Ausehn berer, die feine Berfon umgaben, machten feinen Bobns nis einem fonverainen Furftenbofe gleich. Gine glans genbe Gaftfrenbeit, bas große Baubermittel ber De magogen, war bie Sbitinn feines Pallaftes. Frembe Bringen und Gefandten fanden bier eine Aufnahme und Bewirthung, bie alles übertraf, was bas appige Belgien ihnen anbieten konnte. Eine bemuthige Und terwürfigleit gegen bie Regierung taufte ben Label und Berbacht wieber ab. ben biefer Aufmand auf feine Ablichten werfen bounte. Aber biefe Berichmenbungen miterhielten ben Glang feines Ramens ben bem

Bolke, dem nichts mehr schneichelt, als die Schätze bes Baterlandes vor Fremblingen ausgestellt zu feben, und der hobe Gipfel des Glücke, worauf er gesehen wurde, erhöhte den Werth der Leutseligkeit, zu der er berachtieg. Niemand war wol mehr zum führer einer Werschwörung geboren, als W i I he I'm der viner Werschwörung geboren, als W i I he I'm der Werschwiegene. Ein durchdringender sester Blick in die vergangene Zeit, din Gegenwart und die Züschnift, schnelle Besignehmung der Gelegenheit, eine Obergewalt über alle Geister, ungeheure Entwürse; die nur dom weit entlegenen Betrachter Gestakt und Edenmaß zeigen, kühne Berochnungem, die an die Inngen Keits den Jukunst hinunterspinnen, standen und ker der Ausstscher erleuchteten und frevern Tugondi der die Musselle nut seiner Krischen Titte auch auf der Grenze nach wandelle

Sin' Mensch, wie dieser, kounte seinem ganzen Zeitälter undurchdunglich bleiben, aber nicht dem misserausschien Gniste seines Jahrhunderts. Philipp der Iwente schaute schnell und tief in einen Karakter, der, unter den gutartigen, seinem eignen am ähnslichsten war. Hätte er ihn nicht: sa vollkommen durche schaut, so wäre es unerklärdar, wie er einem Mensschen sein Bertrauen nicht: geschenkt haben sollte, in welchem sich bednache alle Eigenschaften vereinigten, die Er am höchsten schen karten würdigen konntern Mers Mith el mehatte noch einen andern Gerührungspunkt mit Pikilipp dem Zwenten,

welcher windiger war. Er hatte seine Stankstunk ben demselben Meister gelernt, und war, wie zu flechsten stand, ein fähigerer Schüler gewesen. Richt, weil er den Kürsten des Machiavells zu seinem Stusdium gemacht, sondern weil er den lebendigen Untersricht eines Monarchen gewossen hatte, der jenen in Ausädung drachte, war er mit den gesährlichen Kanssten bekannt worden, durch welche Throne sallen und steigen. Philipp hatte dier mit einem Gegner zuthun, der auf seine Staatskunst gerüstet war, und dem dep einer guten Sache auch die Hissmittel der schlimmen zu Gedete standen. Und eben dieser legstere Umstand erklärt und, warum se unter allen gleichs zeitigen Sterblichen diesen am unverschulichsten hasste, und so unnarürlich fürchtete.

Den Argwohn, welchen man bereits gegen ben Prinzen gefasst hatte, vermehrte bie zwendeutige Meisnung von seiner Religion. Wilhelm glaubte an den Papst, so lange der Kaiser, sein Wohlthater, lebte; aber man fürchtete mit Grund, daß ihn die Borliebe, die seinem jungen Herzen sut die verbesserte Lehre geseben worden, nie ganz verlassen habe. Welche Kirsche er auch in gewissen Perioden seines Lebens mag vorgezogen haben, so hatte sich jede damit beruhigen können, daß ihn keine einzige ganz gehabt hat. Wir sehen ihn in spätern Iohren dennade mit eben so wonigem Bedenken zum Calvinismus übergehen, als er

in friber Kindheit die lutherische Religion für bie rbs rnische verließ. Gegen die spanische Aprainen vers theidigte er mehr die Menschenrechte der Protestanten, als ihre Meinungen; nicht ihr Glaube, ihre Leiden hatten ihn zu ihrem Bruder gemacht \*).

Diefe allgemeinen Granbe bes Diftrauens foles nen burch eine Entbedung gerechtfertigt gu werben, welche ber Bufall über feine wahren Gefinnungen bar-Wilhelm mar als Geifel bes Kriebens von Chateau = Cambrefis, an beffen Stif.ung er mit ges arbeitet batte, in Franfreich zurudgeblieben, und batte burch bie Unvorsichtigfeit Beinriche bee 3mem ten, ber mit einem Bertrauten bes Ronias von Spanien zu fprechen glaubte, einen beimlichen Unschlag erfahren, ben ber frangbfifche Sof mit bem fpanischen gegen die Protestanten benber Reiche entwarf. wichtige Entbedung eilte ber Pring feinen Freunden in Bruffel, bie fie fo nab anging, mitzutheilen, und bie Briefe, bie er burüber wechselte, fielen unglucks licher Beife bem Ronige von Spanien in bie Sande \*\*). Dbilipp murbe von diesem entitheidenden Aufschluffe

<sup>&#</sup>x27;) Strad. Dec. I. L. I. p. sq. unb L. III. p. 55. sq. Grot. Annal. L. I. p. 7. Reidan L. III. 59. Meurs. Guil. Auriac. L. I. p. 2 sq. Burg. 65. 66.

Streda Dec. I. L. III. p. 56. Thuan I. refe. Refdan. L. I. p. 52.

aber Bilbelms Gesinnungen weniger aberrasche, als über die Zerstdrung seines Anschlags entrustet; aber die spanischen Großen, die dem Prinzen jenen Augenblick noch nicht vergeffen hatten, wo der größte der Kaiser, im letzen Alte seines Lebens, auf seinen Schultern rubte, versäumten diese gunftige Gelegenheit nicht, den Berräther eines Staatsgeheimnisses endlich ganz in der guten Meinung ihres Königs zu stürzen.

Richt minder eblen Stammes, als Bilbelm, war Lamoral, Graf von Egmont und Pring von Saure, ein Abtomuling ber Derzoge von Gelbern, beren friegerischer Menth die Baffen des Saufes Defte reich ermubet hatte. Sein Geschlecht glangte in ben Unnalen bes Lanbes; einer von feinen Borfahren batte fcon unter Darimilian bie Statthaltericaft aber holland verwaltet. Egmonte Bermablung mit ber Bergoginn Sabing von Baiern erhobte noch ben Glang feiner Geburt, und machte ibn burch wichtige Rarl ber ganfte batte Berbindungen machtig. ibn im Jahr 1546 in Utrecht jum Ritter bes golben. nen Bließes geschlagen; bie Kriege biefes Raifers maren die Soule feines funftigen Ruhms, und die Schlach. ten ben St. Quentin und Gravelingen machten ibn gum Belben feines Sahrhunderts. Bebe Bablthat bes Frice bend, ben banbelnbe Wolfer am dantbarften fublen, brachte bas Gebächtnig ber Siege zurid, burch bie er beschleunigt worben, und ber flamische Stolz machte

fich wie eine eite Mutter, mit bem berrlichen Gobin des Landes groß, ber gang Europa mit feiner Bewunderung erfüllte. Reun Rinber, die unter ben Aus gen feiner Mitburger aufblabten; vervielfaltigten und verengten bie Banbe gwifden ifm und bem Baters lande, und bie allgemeine Buneigung gegen ibn abte fich 'im Anschauen berer, die ihm bas Theuerste mas Rebe Mentliche Erscheinung Egmont's wat ein Triumphang; jedes Auge, bas auf ihn geheftet war, ergablte fein Leben; in ber Rubmredigfeit feinet Rrieggefahrten lebten feine Thaten; ihren Rindern bats ten ihn die Matter ben ritterlichen Spielen gezeigte Soflichfeit, ebler Unfand und Leutfeligfeit, Die lie benemarbigen Angenden ber Mitterfchaft, fchmadten mit Grazie fein Berbienft. Unf einer frepen Stirn erschien feine frene Seele; feine Offenbergigfeit verwaltete feine Gebeimniffe nicht beffet, ale feine Boble thatigfeit feine Guter, und ein Gebaute gehorte Mis len, fo bald er fein war. Sanft und menfolich mat feine Religion, aber wenig gelautert, wen fie von ficht nem herzen und nicht bon feinem Berftande ihr Licht empfing. Eg mont befaß mehr Gewiffen, als Grunde fate; fein Ropf batte fich fein Gefetond nicht felbft gegeben, fondern nur eingefernt; barum fonme bet biope Rame einer Sandlung ihm die Mandlung ver Seine Menfchen waren bbfe ober gut, nut harten nicht Bofes ober Sutes; in feiner Sitienlehre

fant-awillen Lafter und Augent feine, Mermittelung Spart ; barum, entichieb ben ibm oft eine einzige gute Beite fur ben: Dantig. Enmont: pereinigte:alle Bors gage, bie ben Salben bilben; er mar ein befferer Bole bat, ale Dranien, aber ale Stagtemann tief wie ter ihm; biefer fake bie Welt, wie fie wirklich war. Emmont im bem itgagifchen Spiegel einer venfch nernben Phantofie. Menfcheng bie bas Glud, mit einem Lohn aberrafthte, ju welchem fie teinen paturlichen Grund in ihren Sandlungen finden, werber febr leicht; verfucht w. ben nothwendigen. Bufammenbang amifchen Urfache und Birfung aberhaupt ju verlete men, und in Die natutliche Folge ber Dinge jene ibbere Bunbertraft beinguschalten, ber fie endlich tolle breift mie Enfar feinem Glude, vertrauen. : 200 biefen Menschen war Egmont. Trunten von Bere bienften welche bie Dantbarteit gegen ihn übertries ben batte, tanmelte er in biefen fügen: Bewußtfenn) wie in einer lieblichen Eraumwelt, babin. Er funche tete nicht, weil er bem unfichern Mfanbe vertrautes bas ibm bas Schictfal in. ber gligemeinen Liebe ger gehen, und glandte :an Gerechtigfeit ; weil er ginde lich war. Selbft die febredlichke Erfahrung best (pes wischen Meineibs fonnte nachber bie Zuverficht nicht ans feiner Seele vertilgen, und auf bem Blutgerufte felbft mar Soffnung fein lettes, Gefühl, Eine garte liche Furcht fur feine Familie hielt feinen patriotischen

Muth an kleinem Pflichten gefangen. Beil er stat Eigenthum und Leben zu zittern hatte, konnke er stat bie Republik nicht viel wagen. Wilhelm von Oranien brach mit dem Thron, weil die willkurliche Ber walt seinen Stolz emporto; Egmvnt war eitel, barum legte er einen Werth auf Monarchengnabe. Jed ner war ein Bürger der Welt, Eg mont ist nie mehrt, als ein Fläminger gewesen ").

Philipp ber Zwente fland noch in der Schuld bes Siegers ben St. Quentin, und die Oberfratifals berschaft ber Riederlande schien bie einzig würdige Bed lohnung so glanzender Berdienste zu senn. Gebutt und Ansehn, die Stimme ber Nation und perfouliche Fähigkeiten sprachen so laut für Egmont, als für Oranien, und wonn dieser übergangen wurde, so konnte jener allein ihn verdrängt haben.

Jwey Mithewerber von so gleichem Verdenste batten Philipp der seiner Wahl werlegen nuchen können, wenn es ihm je in den Stun gekommen wärzt sich für Einen von bepben zu bestimmen. Aber ebent die Vorzäge, mit welchen sie ihr Recht darauf unters sie Vorzäge, mit welchen sie ihr Recht darauf unters sie Vorzäge, waren es, was sie ausschhoß und gerade durch diese fairigen Wünsche der Nütlon für ihre Ersting datten sie ihre Ansprüche auf diesen Posten und

<sup>&</sup>quot;) Grotil Annali L. I. p. 7. Strad. L. L. 23. und Li

wirerrufisch verwirkt. Philipp konnte in den Miederlanden keinen Statthater brauchen, dem der gute Wille und die Kraft des Volks zu Gebote ftand. Egemonts Akkunft von den gekonschen Herzogen machte ihn zu einem gebornen Feinde des spanischen Hauses, und die Pochste Gewalt schien in den Händen eines Mansnes gefährlich, dem es einfallen konnte, die Unterdrüktung seines Ahnherrn an dem Sohne des Unterdrüktung seines Ahnherrn an dem Sohne des Unterdrükters zu rächen. Die Hintansehung ihrer Lieblinge konnte weder die Nation, noch sie seihelbst beleidigen, denn der König, hieß es, übergehe bende, weil er keinen vorzies den möge \*).

Die sehlgeschlagene Erwartung ber Regentschaft benahm bem Prinzen von Dranien die Doffnung noch nicht ganz, seinen Einfluß in den Niederlanden fester zu gründen. Unter den Uebrigen, welche zu diesem Amte in Borschlag gebracht wurden, war auch Christina, Herzoginn von Lothringen, und Muhme des Königs, die sich als Mittlerinn des Friedens von Chasteaus Cambresis ein glänzendes Berdienst um die Krone erworben hatte. Wilhelm hatte Absichten auf ihre Lochter, die er durch eine thätige Berwendung für die Mutter zu befördern hoffte; aber er überlegte nicht, daß de eben dadurch ihre Sache verdarb. Die Herzoskun Christina wurde verworfen, nicht sowol, wie es hieß,

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. I. L. I. s. Gret. Annal. p. 12.

well die Abhängigkeit ihren ganber von Frankreich fie bem spanischen Hofe verbächtig machte, als vielmehr bedwegen, weil sie bem niederländischen Bolle und bem Prinzen von Oranien willommen mar \*).

<sup>\*)</sup> Bargund. L. I. 23. 18q. Strad: Dec. I. L. I. 24. 25.

. Tu in in in dere de bet de la commentation de la

si 545 - di noix stini di di instrom rediscita institue 1- di **Margaretha inoni Maxima**, 11454

Dberftatthalterinn ber Mjederlanda

Indem die allgemeine Erwartling noch gespannt'ift, wer über das Schicksal der Provinzen kanftig zu gebies ten haben wurde, erscheint an den Grenzen des Landes Berzöginn Marg aretha von Parifficion dem Abinige aus bent entlegenen Italien gernfen, um die Nierdente zu regieren.

Marg dreifa war eine natürliche Tochter Karts ves Fanften, von einem niederkändischen Fräulein Bang e chi 1322 geboren. Um die Shre ihres Haus fes zu schonen wirdt fle anfangs in der Dunkelheit ers zogen; ihre Munder aber, die mehr Eitelkeit, als Shre Desaß, war nicht sehr besorgt, das Gebeimnist ihres Ursprüngs zu verwahren, und eine konigliche Erziehung vereieth die Kalfertochter. "Noch als Aind wurde sie der Großtantel der Statthalberinn Marg are that After Großtantel nach Brüffel zur Erziehung gegeben, welche sie in ihreist achten Iahre versor, und mit ihret Okachsofolgerinn, der

Chillers fammti. Berte. ' V.

Roniginn, Matia von Ungarn, einer Schwefter bes Raisers, vertauschte. Schon in ihrem pierten Jahre' batte fie ibr Bater mit einem Pringen bon Ferrana verlobt; nachdem aber biefe Berbindung in ber Folge wieber aufgelost worden, bestimmte man fie Alexans bern von Mebicie, bem neuen Bergogeffon Blos reng, gur Gemablinn, welche Bermablung auch wirkfich, nach ber fiegreichen Rudfehr bes Raifers ans Ufrita, in Reapel begangen murde. Roch im erften Jahre einer ungludlichen Che entreift ihr ein gewaltfamer Tob ben Gemahl, ber fie nicht lieben topnte, und jum britten Dale muß ibre Santi ber Politik ibrag Bas ters muchern ... Ditavius Barnefe, ein brennehne jabriger Pring-und Neppte Paule Des Britten, er balt mit ihrer Perfou big Herzogthumer Parma und Pian zenza zum Brautichat, und Dargaretha miebe burch ein feltfames Schickfal, ale eine Bolliabrige, mit einem Rnaben getraut, mie fie ehmale, ale Rind, einem Manne verhandelt worden. Ihr menig weihlicher Orie machte biefe fette Perbindung moch unnathrlicher, dent ihre Reigungen maren mannlich und ibne menge Lebende weile ipottete ihres Gefchiechte in Nach dem Benfpiele ihrer Erzieherinn, ber Abniginn pon Hugaun, aund ihreb Urgroßtante, ber Derzoginn Matica, vom Burgundo die in diefer Liebhaberen den Liop fandumar fie eine leis benichaftliche Sügerinn, und hatte baben ihren Abrpen: fo abgehartet, daßfie alle: Strangten biefer Lebendauta

trot einem Manne, ausbauern tonnte. Ihr Gang felbft zeigte fo menig Grazie, bag man vielmehr ver fucht war, fie fur einen verfleibeten Dann, als fur eine mannliche Rrau zu balten, und bie Matur, beren fie burch biefe Grengenverletzung gefpottet batte, rachte fich'. enblich auch an ihr burch eine Mannertrantheit, bas Pobagra. Diefe fo feltmen Gigenfchaften fronte ein der-Ber Mibncheglaube, ben Ignatius Lopbla, ihr Ge wiffenrath und Lebrer; ben Rubm' gehabt batte, in ibre Seele zu pflangen. Unter ben Liebesmerten und Bug. abungen , womit fie ihre Gitelfeit freugigte , ift eine Ber mertwurdigften, baff fie in der Charmothe jedes Jahre einer gewiffen Ungab! Urmen, benen auf bas icharffte unterlagt mar, fich vorber zu reinigen, eigenhanbig bie Kube mufch, fie ben Tifche, wie eine Dagb, bediente und mit reichen Gefchenten entließ.

Es braucht nicht viel mehr, als biefen letten Raratterzug, um ben Borzug zu begreifen, ben ihr ber
Konig, vor allen ihren Nebenbuhlern, gab; aber feine Bortiebe für sie wurde zugleich burch die besten Grunde ber Staatstunft gerechtfertigt. Margaretha war in ben Niederlanden geboren und auch da erzogen. Sie harte ihre erste Jugend unter diesem Bolte verlebt, und viel von seinen Sitten angenommen. Zwen Statthals terinnen, unter beren Augen sie erwachsen war, hatten sie in ben Marimen nach und nach eingeweiht, nach welsden bieses eigenthumliche Bolt am besten regiert wird,

und tonnten ihr barin ju einem Borbilde bienen. Ca mangelte ihr nicht an Geift und einem befondern Sinn fur Geschafte , ben-fie ihren Erzicherinnen abgelernt und nachber in ber itgliemischen Schule zu großerer Bolltomie menheit gebracht hatte. Die Miederlande waren feit mehrern Sabren an weibliche Regierungen gewöhnt, und Philipp hoffte vielleicht, bag bas fcharfe Gifen der Tyrannen, beffen er fich jett gegen fie bebienen pon weiblichen Sanden fanfter einschneiben wurde. Ginige Rudficht auf feinen Bater , ber bamals, noch lebte und biefer Tochter fehr mohl wollte, foll ihp, wie man behauptet, ben biefer Bahl gleichfalls geleitet, haben, fo wie es auch mahricheinlich ift, bag er ben Herzog von Parma, bem er bamale eine Bitte abichlas gen nuffte, burch biefe Aufmertfamteit fur feine Ges mablinn verbinden wallte. Da bie Landerepen ber Sergoginn von feinen italienischen Staaten umfangen und ju jeder Beit feinen Baffen bloggestellt waren, fo konnte. er mit um fo weniger Gefahr die bochfte Gewalt in ibre, Bu feiner polligen Sicherheit blieb noch Sande geben. Alexanber Farnefe, ihr Gobn, ale ein Unterpfand, ihrer Treue, an feinem Sofe. Alle biefe Granbe gus fammen hatten Gewicht genug, ben Ronig für fie gu bestimmen; aber fie murben eutscheibenb, weil ber Bifchof von Arras und ber Derzog von Alba fie unterflatten. Letterer, fcheint es, weil er alle übrigen Mitwerber haffte oder beneibete; jener, weil feine Berrichbegierde

wahrscheinlich schon damale bie große Befriedigung abs nete, die in dem fomantenden Gemuthe biefer Fürstinn für fie bereitet lag ).

Dbilipp'empfing bie neue Regentinn mit einem glangenden Gefolge an ber Grenze bes Landes, und führte fie in prachtigem Dompe nach Gent, wo die Beneralftaaten waren versammelt worden. Da er nicht Willens war, fo bald nach den Niederlanden gurudaus kehren, fo wollte er noch, ebe er fie ganglich verließ, bie Nation burch einen folennen Reichstag befriedigen, und ben Anordnungen, die er getroffen hatte, eine gros Bere Sanction und gefetymäßige Starte geben. letten Male zeigte er fich bier feinem nieberlanbischen Bolte, bas von nun an fein Schictfal nur aus geheims nifvoller Ferne empfangen follte. Den Glang biefes feverlichen Tages zu erheben, fcblug er eilf neue Ritter bes goldnen Bliefes, ließ seine Schwester auf einem Stuhle neben fich niederfigen , und zeigte fie ber Nation als ihre funftige Beberricherinn. Alle Beschwerben bes Bolts über die Glaubenseditte, die Inquisition, die Buruchaltung ber spanischen Truppen, die aufgelegten Steuern, und die gesetwidrige Ginfuhrung Fremder

<sup>&</sup>quot;) Burgund. L. I. 23 seq. Strad. Dec. I. L. I. 24 bis 30. Meteren II. B. 61. Recueil et Memorial des Troubles de Pays bas (autore Hoppere.) T. II. Vita Vigl. 18. 19.

in die Aemter bes Landes tamen auf biefem Reichstage in Bewegung, und wurden bon benben Theilen mit heftigfeit verhandelt, einige mit Bift abgewiesen ober fcheinbar geboben', andre burch Machtfpruche gutudge= folagen. Beil er ein Frembling in ber Landesiprache war, redete ber Ronig burch den Mund des Bifchofs von Mrras zu ber Ration , gablte ihr mit rubmredigene Beprage alle Boblthaten feiner Regierung auf, berfis dierte fie feiner Gnabe fure Runftige, und empfahl ben Stanben noch einmal aufs ernftlichfte bie Aufrechthals tung bes fatholifchen Glaubens und bie Bertilaung ber Regeren. Die fpanifchen Truppen, verfprach er, follten in wenig Monaten ble Nieberlande raumen, wenn man ihm nur noch Beit gonnen wollte, fich von ben vies len Ausgaben bes letten Rrieges ju erholen, um biefen Truppen ihre Rudftande bezahlen gu tonnen. Landesgefete follten unangefochten bleiben, bie Muffagen fie nicht aber ihre Rrafte bruden, und die Inquifition ihr Umt mit Gerechtigfeit und Magigung vermals ten. Ben ber Babl einer Oberftatthalterinn, fette er bingu, babe er vorzüglich die Bunfche ber Mation gu Rathe gezogen, und fur eine Gingeborne entichieben, bie in ihren Sitten und Gewohnheiten eingeweist und ihnen durch Baterlandeliebe zugethan fen. Er ermabne fie alfo, burch ihre Dantbarteit feine Bahl gu ehren, und feiner Schwefter, ber Bergoginn, wie ibm felbft, gu geborchen. Sollten, ichloß er, unerwartete hinderungen fich feiner Biabertimft entgegenfegen, fe verfpreche en ihnen, an feiner Statt ben Prinzen Sarl, feinen Sohn, zutfenben, ber in Bruffel refibiren follte \*).

. Einige bebergtere Glieber biefer Berfammlung magten noch einen letten Berfuch fur bie Gewiffensfrenbeit. Jebem Bolte, meinten fie, muffe nach feinem Nationalkarakter begegnet werben, wie jedem einzelnen Denfeben nach feiner Leibestonflitution. So tonne man jum Benfviel ben Guben unter einem gemiffen Grabe bes Imange noch fur gludlich balten, ber bem Dorben . unerträglich fallen warbe. Dimmermebr; fetten fie" bingu, murben fich bie Rlaminger gu einem Joche berfteben, worunter fich Spanier vielleicht gebultig beng. ten , und , wenn man es ionen aufdringen wollte , lieber bas Meußerfte magen. Diefe Borftellung unterftutten auch einige Rathe bes Ronigs, und brangen ernftlich auf Milberung jener fchrectlichen Glaubensedifte. Aber Philipp blieb unerbittlich. Lieber nicht berrichen, ' mar feine Antwort , als ther Reter \*\* ). . .

• Nach einer Einrichtung, bie icon Rarl ber Funfte gemacht hatte, waren ber Oberstatthaltes rinn bren Rathenersammlungen ober Kammern zugegesben, welche sich in die Berwaltung ber Reichsgeschäfte

<sup>3)</sup> Burg. L. I. 34. 37. M. G. b. v. N. III B. 25. 26.

Strad. L. I. 52.

<sup>\*</sup>ThentivóglyLibr. I. p. 10.

theiften. Go lange Philip p felbft in ben Rieberlane ben anwesend mar z hatten biefe bren Gerichte febr viel pon ihrer Gewalt verloren, und bas erfte bon ihnen, ber Staatbroth benuthe ganglich geruht. Jest, ba er bas Seft ber Regierung wieder aus ben Sanben gab. gewonnen fie ihren porigen Glang wieber. Staatsrathe, ber über Krieg und Frieben und bie ausmartige Sicherheit machte, fagen ber Bifchof von Mira red, ber Pring von Dranien, der Graf von Ego: mont, ber Drafident bes bebeimen Raths, Biglius: bon Buidem, von Mytta, und ber Braf von Bare: laimont, Prafibent bes Kinangrathe. Alle Ritter bed goldnen Bliefes, alle Gebeimerathe und Rinange, rathe, wie auch die Mitglieder bes großen Senats ju : Mecheln, ber ichon bureb Rarl ben Runften bem Gebeimenrathe in Bruffel untergeben mar, hatten im: Staatsrathe Sitz und Stimme, wenn fie von ber Oberflatthaltering ausbrudlich bagu gelaben wurden. Die Bermaltung ber toniglichen Gintanfte und Rammengater hehorte bem Binangrath, und ber geheime Rath bes fchaftigte fich mit bem Berichtemefen und ber bargerlis. chen Ordnung des Landes, und fertigte bie Begnadie gungscheine und Frenbriefe aus. ' Die erledigten Statts : halterschaften ber Provingen murben entweder neu bez. fett, ober die alten bestätigt. Flandern und Artois erhielt ber Graf von Egmont; holland, Seeland, Utrecht und Weftfriesland, mit ber Graffchaft Burgund,

ber Bring, von Deanita; ber Graf don Mremberd Diffriesland, Dbernfiel und Gobningen; ber Graf won Man of eld Luremburg; Barlaincont Ramur; ber Marquis pon Bergen hennegau, Chatean . Cambren fis und Balenciennes; ber Barpu, von Montigny Tournay und fein Gebiet. Andre Provinzen murben Andern gegeben, welche unferer, Aufmerkfamkeit menie ger marbig find. "Philipp pon Montmorency, Graf von Soorn, bem ber Graf, pon Degen in ber Statthalterichaft über Gelbern und Bitphen gefolgt mara wurde ale Admiral ber niederlanbifden Seemacht beftas tigt. Jeber Provingstatthalter mar zugleich Ritter bes; Bliefes und Mitglied bes Staatsrathe. Jeder hatte in der Proving, ber er vorstand, bas Rommando über bas Kriegsvolt, welches fie bedte, Die Dberquffiche über bie burgerliche Regierung und bas Gerichtsmefen 3 nur Flanbern ausgenommen, mo ber Statthalter in, Rechtsfachen nichts zu fagen batte. Brabant allein, ftand unmittelbar unter ber Dberftatthalterinn , welche, dem Berkommen gemäß, Bruffel gu ihrem beftanbigen, Bobufige ermählte. Die Ginsetzung bes Pringen von Dranien in feine Statthalterschaften gefchah eigentlich gegen die Ronftitution bes Landes, weil er ein Auslanber mar; aber einige Lunderenen, bie er in ben Provingen gerftreut bejaß, ober als Bormund feines Cobned vermaltete,, ein langer Upfenthalt in bem Lande, und vorzäglich bas uneingeschrantte Bertrauen ber Dastion imifeine Befinnungen; erfetten all wirllichem Ans

Die Nationalmacht ber Nieberlanber, Die, wenn Re bollfablig mar, aus brenraufent Dferden befteben follet, Test aber' nicht viel über gwentaufend betrug, fbin berin vierzehn Ebtabronen vertheilt, über welche. allBer ben Statthattern ber Provingen, noch ber Derabg bon Arichot, bie Grafen von Sovaftraten. Boffu ," Roeux' and Breberobe ben Dberbefeht fabrien. Biefe Reiteren, welche burch alle fiebengebn Provingen gerftreut war, follte nur far fchnelle Be-Burfdiffe fertig fteben, fo wenig fie auch gu großern Afternehmungen binreichte, fo war fie boch zur Auf. rethibaltung ber innern Rube bes Landes gening. 36t Duit war gepruft und bie vorigen Rriege hatten ben Rubit ibrer Tapferkeil burch gait; Europa verbreis tet 3.0 Muger ibr follte auch noch Ruftvoll angenomi iffen werben, mozu fich aber bie Graaten bis jest nicht . verfteben wollten. Bon ben auslandichen Truppen waten noch einige beutiche Regimenter im Dienfte, welche auf ihre Bezahluhu marteten. Die viertaufend Epa-

<sup>\*)</sup> Meteren. I. Band. I. Buch. 46. Burgund. L. I. p. 7.
25. 30. 34. Strad. L. I. 20. sq. A. G. b. v. N.

<sup>5 9</sup> Burgund: L. L. 26: Strad. L. I. 211 sq? Hopper. 18:11

nier, über welche fo viel Beichwerde geführt murbag ftanden unter zwey fpanichen Apfibregen, Mendogen und Aomera, und lagen in ben forengftabten in Beglange

..... Unter ben mirbellanbifden Großen zwelche ber Rao nig ben biefer Stellenbefetzung barguglich; auszeichnete: fteben die Ramin des Grafen von Emmo nt:und Wild helms bon Dranien oben an. Goetief fcombori mala ber Saff gegen biefe bepben , innb. gegen ben Lete. tern befondere den ihm Burgel: gefaffn batte, fo gab: er ihnen bennoch bice offentlichen Mextmale feiner Gunk,} weil feine Rache noch nicht reif war rund bas Wolf fier fcmarmerifc verebrte. Bepber Buter murben fteners fren erklart #), bie einträglichften Statthalterschaften murben ihnen gegeben ; burch bas angehotene Rommando über die zurudgelaffenen Spanien fomeichelte er ihnen: mit einem Bertrouen bas er febr entfemt war, wirk lich in fie ju fetence Aber ju eben ber Beit, mo er ben Pringen burch biefe offentlichen Beweifenfeiner Achtung verpflichtete a muffte eriffn in geheim befto mapfindlichter? ga Verwunden. Auch furcht, bMB:eine Warbindung inft?bem måchtigen Saufe Lothringen biefen verbachigen. Bafallen zu fühnern Aifchlagen verkeiten mochte, bines tertrieb er bie Deirath, bie amifchen ihm und einer Prinas

<sup>\*)</sup> Wie auch des Grafen von Svorn. A. G. b. v., N.
III. B. g.

seffint biefes Maufes git Stande torfinen follte, und getal nichtete feine Boffmitig, bie threr Erfullung fo nabe' mar - eine Rrantitta welche ber Wing ibm niemals vergeben bat "). Der haß gegen biefen gewann es fos par einmal über feine angeborne Borffellungsfunft und verleitete ibn zu einem Schritte, worin wir Dhilipp. benigmenten alltid verkeinen. Als er zu Blies Binken an Bord ging , und bie Großen bes Landes ibn am Alfer mnaaben , verade er firbifa weit giben Bringen rand angulaffen, und ihn bffentlich ald beit Utheber berflandrifden Untuben angutlugen ? Det Pring antwortete mit Magigung zwaß nichesmefcheben mare, mas. Die Staaten nicht aus eignem Untwithe und ben rechtmaffigften Beweggrunben getham Rein, fagte Phis Ispy, indem er feinerband ernriff und fie beftla fchate: telte, nicht bie Staaten, fonbern Sie! Sie! Sie! Der Dring Kant berftummt, und obwe bes Abnigs Gitis fciffung abzuwarten ; wanschte'er ibm eine gindliche' Reife und ging nuch ber Stadt jurud \*\*). So machte Ominathaß bie Erbinterung endlich unbeilbar, welche! Bilbelm degen ben Materbrucker eines freben Boffs. langft fcon im Bufen trag, und blefe boppelte Auffor-- bernng brachte zulett bas große Unternehmen zur Reife, " bas ber fpanifchen Krone fieben ihrer ebelften Steine entriffen bat.

Watson. T. 1. 137.

<sup>\*\*)</sup> Vie et Généalogie de Guillaume I., Prince d'Orange.

Dhikipp hatte feinem malben Karakter wicht men nig, nergehen, barretigefigte Michaelande med, fo gnable ein ließ. Die gelehmäßige Konnesines Meichstand w biefe Billfabrigfeit, feine Spanier aus ihren Grenzen zu fube nen, biefe Befälligfeit, die michtigfen Memter bestlaus Des, hurch bie Lieblinge bes Molfs zu beseten , unb mite lich das Dufenniges er ihnen Reichsverfaffnug Frachte. ba er ben Grafen von Geria gus bem Stastfrathe micher Burfichalun, maren Bafmerklamteiten, beret fich feing Grofmuth in ber Jolge nie wieber foulbig machten, Aber er behurfte jest mehr als jemals ben ans ten Millen der Staaten .. um mit ihrem Benftanbaumbe moglich bie große Schuldenlaff en tilgen, bie noch von ben borigen Ariegen ber auf ben Rieberlanden baftete. Daburch, baf grifch ihnen durch fleinere Opfer gefate lig machte , hoffte graibnen vielleicht bie Genohmigung feiner wichtigen Ufurpationen abzugewinnen. : Er :bei geichnete feinen Abichieb mit Gnaben benn et-muffle in melchen Sauben er fie ließe Die farchterlichen Aufs tritte bes Tobes , bie er biefpig ungludlichen Bolfe jun gebacht batta follten ben beitern Glang ber Raiefiet wicht verunreinigen, bie, gleich ber Gottheit, mit Boblehun, ihre Pfade bezeichnetzienen der Eichen Rubm: mar feinen Stallvertretern bofchieben. Denned aben, murbe burch, Errichtung bes, Geanterathe bem nieberlanbifchen Abel mehr geschmeichelt, als wirflicher Gins fluß gegeben. Der Geschichtschreiber, Straba, ber

won allem, was die Woerflatthalterinn beitaf, aus ihren Minen Davieren untertichtet fenn foithfem), bat und ein Rige Meritel aus ber gebeiften Inftritetion aufbehalten, di ibe bas fpanifebe Dimifterium gab. Benn fie merts top beigt es barin unter Anberm , bag bie Rathe buich Matithuen getheift, ober, was nochtbeit ichlimmer mare, wirch Privattonferengen vor ber Gigung geruftet unb wife efnanber verfcimeren feren 198 füllte fie bie gange Matheberfammlung wifffeben, hith iffdhem engern Aust fcuffe eigennutchtig tiber ben ftreitigen Artitel verfügen! An vielem engern Bubichuffe, beit inten bie Ronfutit nemmodplagen ber Bifchoff von MPede, ver Prafident Bigliens unbibet Grafivon Batlaimont. ' Ebell forfollte fie verfabren, wenn bringenbe Ralle eine Pal fdiere Entichlieffung erforberten. Bare biele Mittaft with bas Werd eines willfürlichen Defportonius gewer feet: 73 tonnte: wielteithe Die befrilliftigfte Staatstanf wortechtfortigen und feibit bie republitainfibe Freibelt fibe Bulben. Big großen Berfanftullungen, inb biele Privatverhaltniffe birto Leibenfchaffen tille eintbirfeit, moiolo Menge bet Sotter der Chelfelt into Belti Ebraeife beer Rebnerd eiliem git prachtigen Spfelkatten gibt, und bie Purteien ofer intel ungegogener Befrigteit blirt eine ander Mirmen, tann feffen ein Raibeidhuff mit berieffle gen Rachternheit und Reife gefafft werden, wie noch

<sup>3</sup> Strad: L. II. 45 mit L. I. 31.

mol im Linem, engerm Birtel gelchiet girmenn biei Mieglie ber gut gewählnfinder iMicht guingbanten nibag ben ein ner gablreichmi Menge mehr beschändte alleielleuchtete Abofe, vonuszulken find, biedburchtas gleiche Micch ber Stieneneribte Debrheit nicht feltengat Die Seite ben Unvergunfe deuten. Eine gwente: Maxine ; welche bie: Stattatrininian: Adab ung bungen salle, man bielezt bieieniden: Glieben Bak Marbe umfiche rgegen einer Reun enduuma: gestimmt; ihatten a machbrückliche amnbattenfl biefe Berorinung, wienn ferbiedberhant beholtentiebene fo bereitwillig? zu beffedern aufs, meife fie ihreneifeinflen, Borfechfor gewefen maren. .. Dabund mutbe fitzuiete mur bas Will abar bie Urhebar eines folden Gefettes in Unwiffenheit erhalten. fanberns auch ben Privatpering ten Den Migghebet freuern mint ben ben Geinnurengebung. cine, größere, Freiheitelinfibren af) M. oner un ei. G. noch eins

Aller dieser Fürsorge ungeachtet hatte Ahilipie bie Riederlande niemals rubig verlaffen tomen, so lange er die Obergemalteim Staatsrathe, und ben Schwsem ber Provinzen in den Sanden des verdächtigen Abels wuffte; um also auch von dieser Seite seine Furcht zu berubigen und sich zugleich der Statthalterinn zu versichern; unterwarf er fie selbst, und in ihr alle Rechtsanzgelegenheiten, der hohern Einsicht des Bischofs von Arra 8, in welchem einzigen Manne er der furchtbarften

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. I. L. I. 31.

Rabale ein hinreicheroed Begeingewicht gaben Mir bins fen murbe bie Herzeginn, als an ein mitrigliches Oras Leb vier Majestat jiningerestefen ji und ist ihm wachte ein ftvenifen Auffebar ihrer Berwaltung. Unter allen gleich's zeisigen Sterblichen war Granvella bereinnige Auss nadme bie bat Diftrauen Philipps bes 3meni ten erlitten a baben febeint; weil er: biefen in Bruffel muffte. Lorate er in Segovien fchiafen: Er verlief bie Miebenlawe int September bes Jahre 1539; ein Sturm merlenter feine Flotterd ba . er bem Larebo, nin Bifcana gerente and Land fliegr, wind foine finftrei Freude banete bemerhaltenben Gotte burch ein abicheuliches Geluboel Im bie Danbe eines Driefters und eines Beibes may bas gefährliche Steuen ber Riebentanbe gegeben ; und ber feige Tyrenir entinischtein feinem Bieffahle in Dan? brib ben Bitten und Rlagen und Bemidnichungen feines **Wolfe: 考**知 obida, mach bog in 1 AMer Siefer Burt Three

er die 25. de 18. de 18

## 3 wentes Buch.

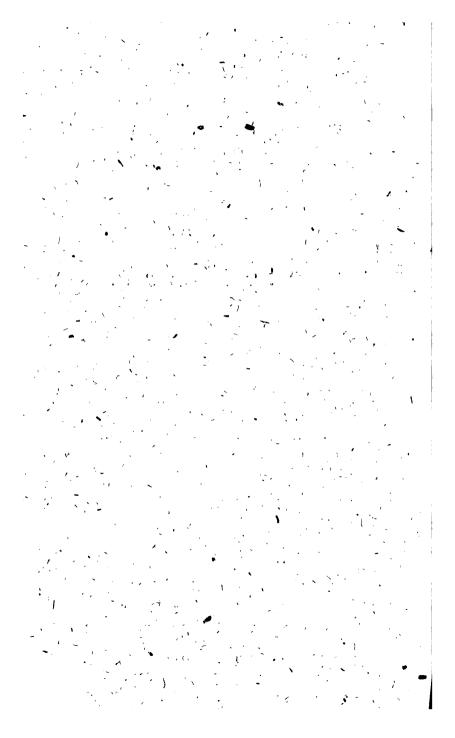

## Kardinal Granvella.

Unton Derenot, Bifchof von Urras, nachbes riger Erzbischof von Mecheln und Metropolitan ber fammtlichen Rieberlande, ben und ber Saf feiner Beite genoffen unter bem Damen bes Rarbinals Grans vella veremigt bat', wurde im Sabr 1516 gu Befangon. in ber Graffchaft Burgund, geborent. Gein Bater. Dicolaus Derenot, eines Gifenfcmibts Cobn, batte fich burch eignes Berbienft bis jum Gebeimichreis ber ber Bergoginn Margaretha bon Sabonen, bamaliger Regentinn ber Nieberlande, emporgearbeis tet; bier murbe er Rarl bem gunften als ein fas Siger Geschäftsmann bekannt, ber ibn in feine Dienfte nahm und ben ben wichtigften Unterhandlungen gebrauchte. 3mangig Sabre arbeitete er im Rabinette bes Raffers, betleibete bie Burbe feines Bebeimenraths und Siegelbemahrers, theilte alle Stantegeheimniffe bie fes Monarchen, und erwarb fich ein großes Bermdgen #).

<sup>\*)</sup> Meteren 60. Strad. 47

Seine Barben, feinen Ginfluff und feine Staatstunft erbte Anton Verenot, fein Gobn, ber icon in fruben Jahren Proben ber großen Sabigfeit ablegte, Die ihm nachber eine fo glorreiche Laufbahn geoffnet Unton batte auf verschiedenen boben Schulen Die Talente ausgehilbet, wonit, findle Natur fo verschwenderisch ausgestattet hatte, und bendes gab ibm einen Borgug vor feinem Bater. Balb zeigte er, bag er fich burch eigne Rraft auf bem Plate behaupten fonnte, worauf ibn fremde Berdienste gestellt batten. Er war vier und zwanzig Jahre alt, als ibn ber Raifer, als feinen Bevollmachtigten, auf bie Rirchenversammlung zu Tribent schickte, und hier ließ er die Erftlinge feiner Beredfamteit boren, die ibm in ber Folge eine fo große Obergewalt über zwen Ros nige gab \*). Rarl bediente fich feiner noch ben verschiedenen Schweren Gesandtschaften, bie er mit bem größten Benfalle feines Monarchen beendigte, und als endlich diefer Raifer feinem Sohne bas Scepter über's Ließ, machte er biefes foftbare Gefchent mit einem Minifter volltommen, ber es ihm fuhren balf.

Granvella eroffnete feine neue Laufbahn gleich mit dem größten Meisterftude feines politischen Genies, von der Gnade eines folchen Baters in die Gunft eines folchen Sohnes fo leicht hinüberzugleiten. Balb

<sup>\*)</sup> A. G. d. vereinigten Dieberlande. II. Band. 526.

gelang es ihm, sie in der That zu verdienen. Bep
der geheimen Unterhandlung, welche die Herzoginn
von Loth zing en 1558 zwischen den franzdischen und
spanischen Ministern in Peronne vermittelt hatte, ents
warf er mit dem Kardinal von Lothring en die Berschwörung gegen die Protestanten, welche nachher
zu Chateau- Campresis, wo auch er an dem Fries
benögeschäfte mit arbeitete, zur Reise gebracht, aber
eben dort auch verrathen wurde.

Ein tiefdringender, vielumfaffender Berfand, eine feltene Leichtigkeit in vermidelten großen Beschäften, Die ausgebreitetfte Gelebrfamteit war mit lafttragen. bem Fleife und nie ermubenber Gehult, bas unters nehmendfte Genie mit bem bedachtlichften Daschinens gange in biefem Danne munberbar vereinigt. Tage und Nachte, schlaflos und nüchtern, fand ihn ber Staat; Bichtiges und Geringes murbe mit gleich gewiffenhafter Sorgfalt von ihm gewogen. Nicht felten beschäftigte er funf Sefretgire jugleich und in verschiebenen Spfachen, beren er fieben geredet baben foll. Bas eine prufende Bernunft langfam gur Reife gebracht batte, gemann Rraft und Unmuth in feinem Munde, und bie Wahrheit, von einer machtigen Guade begleitet, riß gemaltfam alle Sorer babin. Treue mar unbestechlich, weil feine ber Leibenschaften, welche Menschen von Menschen abhangig machen, sein Gemuth verfuchte. Mit bewundernemurbiger Scharfe

Bes Beiftes burchfpabte er bas Gemuth feince herrn, und erkannte oft in ber Miene ichon bie gange Gebankenreibe, wie in bent vorangeschidten Schaften bie nabenbe Geffalt. Mit bulfreicher Runft tam er biefem tragern Geiffe entgegen, bildete bie robe Geburt noch auf feinen Lippen jum vollenbeten Gebanten, und gonnte ibm großmuthig ben Rubm ber Erfindung. Die fcmere und fo nutliche Runft, feinen eigenen Geift au verkleinern, fein Genie einem andern leibeigen an machen, verftand Granvella: jo berrichte er, weil er feine Berrichaft verbarg, und nur fo tonnte Phis lipp ber 3mente beberricht werben. Bufrieden mit einer ftillen aber grundlichen Gewalt, haschte er nicht unerfattlich nach neuen Beichen berfelben, Die fonft immer bas munichenswurdigfte Biel fleiner Geifter finb; aber jede neue Burbe fleibete ibn, als mare fie nie pon ihm geschieben gewesen. Rein Wunber, baf fo außerordentliche Gigenschaften ibm die Bunft feines Herrn gewannen; aber ein wichtiges Bermachtniß ber politischen Geheimniffe und Erfahrungen, welche Rart ber Bunfte in einem thatenvollen Leben gefammelt, und in diesem Ropf niebergelegt batte, machte ibn feinem Thronfolger zugleich unentbehrlich. Go felbft. - gufrieden biefer lettere auch feiner eigenen Bernunft ju vertrauen pflegte, so nothwendig war es seiner furchtsamen schleichenben Politit, fich an einen überlegenen Beiff anzuschmiegen, und ihrer eignen Unente

schlossenbeit burch Ansehen, fremdes Bepspiel und Obsservanz nachzuhelfen. Reine politische Begebenheit des königlichen Hauses kam, so lange Philipp in den Niederlanden war, ohne Zuziehung Granvelska's zu Stande, und als er die Reise nach Spanien autrat, machte er der neuen Statthalterinn ein eben so wichtiges Geschenk mit diesem Minister, als ihm selbst von dem Kaiser, seinem Bater, in ihm hinters lassen worden war.

Go gewöhnlich wir auch bespotische Furften ihr Bertrauen an Rreaturen verschenten feben, Die fie aus bem Staube gezogen, und beren Schopfer fie gleich. sam find, fo vorzugliche Gaben murden erfordert, die verschloffene Gelbstjucht eines Karafters, wie Dbilipp war, fo weit ju überwinden, bag fie in Bertrauen, ja fogar Bertraulichkeit aberging. Das leis fefte Anfwallen bes erlaubteften Selbftgefühls, wodurch er fein Eigenthumerecht auf einen Bedanten gurudaus fordern geschienen batte, ben ber Ronig einmal zu bem Leinigen geabelt, batte bem Minifter feinen ganzen Ginfluß gekoftet. Es war ibm vergonnt, ben niedrigften Leibenschaften ber Bolluft, ber Sabsucht, ber Rach. begierbe zu bienen, aber bie einzige, die ihn wirklich beseelte, bas fufe Bewuftfenn eigner Ueberlegenheit und Rraft, muffte er forgfaltig bor bem argwohnischen Blicke des Despoten verhullen. Freywillig begab er fich, aller Borguge, die er eigenthumlich befaß, um fie

bon ber Groffmuth bes Konigs zum zwenten Dale au empfangen. Sein Glud burfte aus teiner anbern Quelle, als diefer, fliegen, fein andrer Menich Uns fpruch auf feine Dantbarteit baben. Den Purpur, bet ihm bon Rom aus gefendet war, legte er nicht eber an, als bis die konigliche Bewilligung aus Spanien aulangte; indem er ibn au ben Stufen bes Throns niederlegte, ichien er ibn gleichsam erft aus ben Sinben ber Majeftat zu erhalten \*). Beniger Staatsmann, als er, errichtete fich herzog Alba eine Trophae in Untwerpen, und ichfieb unter bie Giege, bie er als Werkzeug der Krone gewonnen, seinen eigenen Namen - aber Alba nahm die Ungnade feines herrn mit ins Grab. Er batte mit frevelnder Sand in bas Regale ber Rrone gegriffen, ba er unmittelbar an ber Quelle ber Unfterblichfeit fcbopfte.

Dreymal wechselte Granvella seinen herrn, und dreymal gelang es ihm, die hochste Gunst zu erssteigen. Mit eben der Leichtigkeit, womit er den gesgründeten Stolz eines Gelbsiberrschers und den sproden Egoismus eines Despoten geleitet hatte, wustte ef die zarte Eitelkeit eines Weibes zu handhaben. Seine Geschäfte mit der Regentinn wurden mehrenstheils, seibst wenn sie in Einem hause bensammen waren, durch Billets abgehandelt, ein Gebrauch, der

<sup>\*)</sup> Strada. 65.

sich noch aus ben Zeiten Augusts und Tibers hersschreiben soll. Wenn die Statthalterinn ins Gedrängs kam, wurden bergleichen Billets zwischen bem Minisster und ihr, oft von Stunde zu Stunde, gewechselt. Wahrscheinlich erwählte er diesen Weg, um die wachs same Eisersucht des Abels zu betrügen, der seinen Einstuß auf die Regentinn nicht ganz kennen sollte; vielleicht glaubte er auch durch dieses Mittel seine Rathschläge für die Letztere dauerhafter zu machen, und sich im Nothsälle mit diesen schristliehen Zeugnissen gegen Beschuldigung zu decken. Aber die Wachssamkeit des Abels machte diese Vorsicht umsonst, und bald war es in allen Provinzen bekannt, daß nichts ohne den Minister geschehe.

Granvetla besaß alle Eigenschaften eines vollens beten Staatsmannes für Monarchien, die sich dem Despotismus nahern, aber durchaus keine für Repubsliken, die Konige haben. Imischen dem Thron und dem Beichtstuhl erzogen, kannte er keine andre Bershältniffe unter Meuschen, als Herrschaft und Unterswerfung, und das inwohnende Gesühl seiner eignen Ueberlegenheit gab ihm Menschenverachtung. Seiner Staatskunft sehlte Geschmeidigkeit, die einzige Tusgend, die ihr hier unentbehrlich war. Er war hochssahrend und frech, und bewassnete mit der köpiglichen Bollmacht die naturliche Heftigkeit seiner Gemäthes art, und die Leidenschaften seines geistlichen Standes.

In bas Intereffe ber Krone bullte er feinen eignen Ebrgeig und machte die Trennung gwischen ber Ras tion und bem Ronige unbeilbar, weil er felbft ibm bann unentbebrlich blieb. An bem Abel rachte er feine eigne niedrige Abtunft, und wurdigte, nach Art aller berjenigen, Die bas Glad burch Berbienfte gegwungen, die Borgige ber Geburt unter biejenigen berunter, woburch er gestiegen mar. Die Protestauten kannten ibn als ibren unversobnlichsten Reind; alle Laften, welche bas Land brudten, murben ihm Schuld gegeben, und alle brudten besto unleiblicher, weil fie bon ihm tamen. Ja, man beschulbigt ihn fogge, baß er die billigern Gefinnungen, bie bas bringende Unliegen ber Staaten bem Monarchen endlich abgeloct hatte, jur Strenge jurudgeführt babe. Die Diebertande verfluchten ibn, als ben ichrectlichften Reind ib's res Rrenheiten, und ben erften Urbeber alles Glenbe, welches nachber über fie gefommen ift ").

1559. Offenbar hatte Philipp die Provinzen noch zu zeitig verlaffen. Die neuen Magregeln der Regierung waren diesem Bolte noch zu fremd, und konnten durch ihn allein Sanktion und Nachdruck ers halten; die neuen Maschinen, die er spielen ließ, musseten durch eine gesurchtete ftarke Hand in Gang ges

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. I. L. II. 47. 48. 49. 50, Thuan. L. VI. 301. Burgundius.

bracht, ihre ersten Bewegungen zuvor abgewartet, und durch Observanz erst gesichert werden. Jest stellte er diesen Minister allen Leidenschaften bloß, die auf einmal die Fesseln der königlichen Gegenwart nicht mehr fühlten, und überließ dem schwachen Arme eines Unterthans, woran selbst die Majestät mit ihren machtigsten Stützen unterliegen konnte.

Broar blubte bas Land, und ein allgemeiner Bobls ftand ichien von bem Ginde bes Friedens, ju geugen, beffen es turglich theilhaftig worden mar. Die Rube bes außern Unblick' taufchte bas Muge, aber fie mar nur fceinbar, und in ihrem ftillen Schofe loberte die gefährlichfte 3mietracht. Benn bie Religion in einem Lande wantt, fo mantt fie nicht allein; mit bem Beis ligen batte ber Duthwille angefangen, und enbigte mit bem Profanen. Der, gelungene Ungriff auf bie Dierarchie batte eine Recheit und Lufternheit erwedt, Mutoritat überhaupt anzutaften, und Gefete, wie Dog: men, Pflichten, wie Meinungen, ju prafen. fanatische Muth, ben man in Angelegenheiten ber Ewigfeit üben gelernt, tonnte feinen Begenftand mech. fein; biefe Geringschatzung bes Lebens und Gigenthums furchtsame Burger in tollfubne Emporer vermanbeln. Eine bennabe vierzig Jahre lange weibliche Regierung batte ber Nation Raum gegeben, ihre Freys beiten geltend gu machen; anhaltende Rriege, welche Die Rieberlande ju ihrem Schauplage machten, batten eine gewisse Licenz eingeführt, und das Recht bet Stärkern an die Stelle der burgerlichen Ordnung genrusen. Die Provinzen waren von fremden Abenteuprern und Flüchtlingen angefüllt, lauter Menschen, die Tein Baterland, keine Familie, kein Eigenthum mehr. band, und die noch den Samen des Aufruhrs aus ihrer unglücklichen Heimath herüberdrachten. Die wiederholten Schanspiele der Marter und des Todes hatzen die zarten Käden der Sittlichkeit zerriffen, und dem Karakter der Nation eine unnatürliche Harte gegeben.

Dennoch wurde bie Emporung nur schuchtern und fill am Boben gefrochen fenn, batte fie an bem Abel nicht eine Stute gefunden, woran fie furchtbar ems porftieg. Rarl der Runfte batte bie niederlandis fchen Großen verwehnt, ba er fie ju Theilhabern feis nes Rubme machte, ihren Nationalftola burch ben pars teilschen Borgug nabrte, ben er ihnen bor bem taftis lianischen Adel gab, und ihrem Chraeize in allen Theis Ien feines Reichs einen Schauplat aufschlof. lettern frangbfifchen Rriege batten fie um feinen Gobn biefen Borgug wirklich verbient; die Bortbelle, bie ber Ronig aus bem Frieden von Chatean = Cambrefis ern= tete, maren größtentheils Werke ihrer Tapferkeit gewefen, und jest vermifften fie mit Empfindlichteit ben Dant, worauf fie fo zuversichtlich gerechnet hatten. Es kam dazu, daß durch den Abgang des deutschen

Safferthums bon ber fpanifchen Monarchie und ben mine ber friegerifthen Beift ber neuen Regierung ibr Bir-Ennatteis überhaupt vertleinert und außer ihrem Baterlande wenig mehr für fie zu gewinnen mar. lipp ftellte jett feine Spanier an, wo Rarl ber Sanft e Mieberlauber gebraucht batte. Leidenschaften, welche bie vorhergebende Regierung ben! ihnen erwedt und beschäftigt batte, brachten fie jett in den Frieden mit; und biefe gugellofen Triebe, benen ibr rechtmäßiger Gegenstand fehlte, fanden ungludlicher Beife in ben Beschwerben bes Baterlandes einen anbern. Jest gogen fie bie Unfprache mieber and ber Bers geffenheit hervor, die auf eine Zeitlang von neuern Leis benschaften verbrangt worben waren. Ben ber letten Stellenbefetzung hatte ber Ronig bennahe lauter Difvergnügte gemacht; benn auch biejenigen, welche Memter bekamen, maren nicht viel zufriedner, ale die, melche man gang überging, weil fie auf beffere gerechnet batten. Bilbelm von Dranien erhielt vier Statt= halterschaften, andre kleinere nicht einmal gerechnet, Die zusammengenommen ben Berth einer funften betrugen; aber Bilbelm batte fich auf Brabant und Flanbern hoffnung gemacht. Er und Graf Egmont bergaffen, was ihnen wirklich zu Theil geworden, und er-Innerten fich nur, bag bie Regentichaft für fie verloren gegangen mar. Der größte Theil des Abels batte fich in Schulden gefturgt, ober von ber Regierung bagubinreißen laffen: Jett, da ihnen die Aussicht verschloffen wurde, sich in einträglichen Aemtern wieder zu erholen, sahen sie sich auf einmal dem Mangel bloßgestellt, der um so empsindlicher schmerzte, je mehr ihn die glanzende Lebensart ves wohlhabenden Bürgers ins Licht stellte. In dem Extremt, wohin es mit ihnen gekommen war, hatten Viele zu einem Berbrechen selbst die Hande gebosten; wie sollten sie also den verführerischen Anerdietungen der Kalvinisten haben Trop bieten konnen, die ihre-kusprache und ihren Schutz mit schweren Summen bestahlten. Wiele endlich, deneh nicht mehr zu helsen war, fanden ihre letzte Justucht in der allgemeinen Berwiessung, und stunden jeden Augenblick sertig, den Feuerabrand in die Republik zu wersen ").

Diese gefährliche Stellung ber Gemuther murde noch mehr durch die ungludliche Nachbarschaft Frankreichs verschlimmert. Was Philipp für die Provinsien zu fürchten hatte, war dort bereits in Erfüllung ges gangen. In bem Schickale dieses Reichs konnte er bas Schickal seiner Niederlande vorbildlich angekundigt lesten, und der Geist des Aufruhrs konnte dort ein verführerisches Muster finden. Aehnliche Zufälle hatten uns ter Franz bem Ersten und Keinrich dem Ans

<sup>\*)</sup> Vita Vigl. T. If. vid. Recueil des Troubles de Paysbus, p. Hoppès. 22. Strad. 47.

bern ben Samen ber Reuerung in biefes Ronigreich geffreut; eine abnliche Raferen ber Berfolgung und ein abnlicher Geift ber Raftion batte fein Bachethum beforbert. Jest rangen Sugenotten und Ratholifen in gleich ameifelhaftem Rampfe, muthende Parteien trieben bie gange Monarchie aus ihren Tugen und führten biefen machtigen Staat gewaltfam an ben Rand feines Untergangs. Dier wie bort fonnten fich Gigennut, Berrichs fucht und Vartengeift in Religion und Vaterland bullen, und die Leibenschaften meniger Burger bie vereinigte Ration bewaffnen. Die Grenze bepber Lander zerfließt im wallouischen Flandern; ber Aufruhr fann, wie ein gehobenes Meer, bis bieber feine Bellen werfen - wird ibm ein Land ben Uebergang verfagen, beffen Sprache, Sitten und Rarafter gwijchen Gallien und Belgien manfen? Noch bat die Regierung feine Dufterung ihrer protestantischen Unterthanen in Diefen Lanbern gehalten - aber die neue Sette, weiß fie, ift eine gufammenhangende ungeheure Republit, bie burch alle Monarchien ber Chriftenbeit ihre Burgeln breitet, und die leifefte Erschütterung in allen Theilen gegenwärtig fühlt. Co find drobende Bultane, die burch unteritbifche Gange verbunden, in furchtbarer Sympathie gu gleicher Zeit fich entgunden. Die Nieberlande mufften allen Bolfern gedfiner fepu, weil fie von allen Wolfern lebten. Ronnte - et einen hanveltreibenden Staat fo leicht, wie fein Spas nien schließen ? Wenn er biefe Provinzen von bem Irrglauben reinigen wollte, so muffte er bamit anfangen, ibn in Krantreich zu vertilgen \*).

So fand Granvella die Niederlande bemm Uns tritt feiner Bermaltung (1560).

Die Ginformigkeit bes Papfttbums in biefe Lanber jurudauführen, die mitherrichenbe Gewalt bes Abels und ber Stanbe ju brechen , und auf ben Trummern ber' republikanischen Frenheit die konigliche Macht zu erbeben, mar die große Angelegenheit ber fpanischen Polis tit, und ber Auftrag bes neuen Ministers. Aber biefem Unternehmen fanden Sinderniffe entgegen, welche zu beffegen neue Salfmittel erbacht, neue Dafchinen in Bewegung gefett werben mufften. 3war ichienen bie Inquisition und bie Glaubensebifte binreichend gu fenn', ber teberischen Unstedung zu mehren; aber biefen fehlte es an Auffebern und jener an binlanglichen Wertzeugen ihrer ausgebehnten Gerichtsbarteit. Doch beftand jene ursprungliche, Rirchenverfaffung aus ben frühern Zeiten, wo bie Provingen weniger vollreich maren, die Rirche noch einer allgemeinen Rube genog und leichter übersehen werden tonnte. Gine Reibe mehrerer Sabthunderte, welche bie gange innere Geffalt ber Provingen verwandelte, batte diefe Form ber hierarchie uns verandert gelaffen, welche aufferdem, durch bie befons been Privilegien der Provingen, por der Willfar ihrer

<sup>\*)</sup> Strad. L. III. 71. 72. 73.

Beberricher gefchatt war. Alle fiebengen Provingen waren unter vier Bifchofe bertheilt, welche zu Arras. Tournay, Cambray und Utrecht ibren Sit batten, und ben Erzftiften von Rheime und Coln untergeben maren. 3war hatte fcon Philipp ber Gatige, Bergba von Burgund , ben junehmender Bebolferung biefer Lander, auf eine Erweiterung ber Sierarchie gebacht, biefen Ents wurf aber im Rausche eines üppigen Lebens wieder ver's Rarl ben Rubnen entrogen Chraeix und Eroberungssucht ben innern Ungelegenheiten feiner Lans ber, und Maximilian hatte icon gu viele Rampfe . mit ben Standen, um auch noch biefen zu magen. Ginefarmifche Regierung unterfagte Ratt bem Ranfe ten bie Musfuhrung biefes weitlaufigen Plans, mels den dunmehr Philipp ber 3wente als ein Bers måchtniß aller biefer Rutften übernahm \*). Jest mar ber Zeitpunkt erschienen, wo bie bringende Roth der Rirche biefe Reuerung enticulbigen, und bie Duge bes Arfebens ihre Ausführung begunftigen konnte. Dit ber ungebeuern Bolfemenge, bie fich que allen Gegenden Enropens in ben nieberlandischen Stadten gufammen. branate, mar eine Bermirrung ber Religionen und Deis nungen entftanben, die bon fo wenigen Augen unmbge her mehr beleuchtet werben fonnte. Weil die Zahl ber Bifchofe fo gering war, fo mufften fich ihre Diftritte

<sup>\*)</sup> Burgund. 45. Strad. 22.

Schillers fammit. Werte. V.

nothwendig viel zu weit erstrecken, und vier Menichen konnten ber Glaubensreinigung durch ein so weites Gebiet nicht gewachsen seyn.

Die Gerichtebarteit, welche bie Ergbischofe pon Coln und Rheims in ben Niederlanden ausübten, mar fcon langft ein Unftof fur bie Regierung gewesen, bie biefes Reich noch nicht als ihr Gigenthum ansehen konne te, fo lange ber wichtigste 3weig ber Gewalt noch infremben Banden mar. Ibnen biefen zu entreißen, die Glaubensuntersuchungen burch neue thatige Berfzeuge an beleben, und jugleich bie Babl ihrer Unbanger auf bem Reichstage ju verftarten, war tein befferes Dite tel, als die Bischofe ju vermehren. Mit biefem Ente wurfe flieg Philipp ber'3meste auf ben Thron: aber eine Neuerung in ber Bierarchie muffte ben beftige ften Biberfpruch ben ben Staaten finden , ohne welche fie jedoch nicht vorgenommen werden durfte. Dimmers mehr, tonnte er voraussehen, murbe ber Abel eine Stife tung genehmigen, burch melde die tonigliche Parten einen fo farten Buwachs betam, und ihm felbft bas Ues bergewicht auf dem Reichstage genommen wurde. Die Einfunfte, wovon biefe neuen Bifchofe leben follten, mufften ben Mebten und Mouchen entriffen werben, und Diefe machten einen aufehnlichen Theil ber Reichoftanbe gus. , Richt zu rechnen , baß er alle Protestanten gu farchten batte, bie nicht ermangelt haben marben, auf bem Reichstage verborgen gegen ibn gu mirten. Die

gange Angelegenheit wurde in Rom auf bas Beimlichffe Frang Connoi, ein Priefter aus ber betrieben. Stadt Abmen, Granvella's unterrichtete Rreatur. tritt vor Paul den Bierten, und berichtet ibm, wie ansgedebnt diefe Lande feven, wie befeauet und menfchenreich, wie uppig in ihrer Gludfeligfeit. Aber. fahrt er fort, im unmäßigen Genug ber Frenheit wirb ber mahre Glaube vernachläsfigt, und bie Reger fommen auf. Diefem Uebel ju fteuern, muß-ber romifche Stubl etwas Außerordentliches thun. Es fallt nicht fcwer; ben romifchen Bifchof zu einer Neuerung zu vermogen, die den Rreis feiner eignen Gerichtsbarteit er weitert. Paul der Bierte fest ein Gericht von fieben Karbinalen nieber, bie über biefe wichtige Ungeles genheit berathichlagen muffen; bas Geschäft, wovon ber Tob ihn abfordert, vollendet fein Rachfolger, Pius ber Bierte \*). Die willkommene Bothichafterreicht ben Ronig noch in Seeland, ebe er nach Spanien unter Segel geht, und ber Minister wird in ber Stille mit ber gefährlichen Bollftredung belaftet. Die neue Sierare chie wird bekannt gemacht; (1560) zu ben bisberigen vier Bisthumern find bren gebn neue errichtet, nach den fiebenzehn Provinzen des Landes, und viere derfeh ben zu Erzstiften erhoben. Dechs folder bischoffichen Site, in Untwerpen namlich, Bergogenbufch, Gent,

<sup>\*)</sup> Burgund. 46. Meteren 57. Vigl. Vit. T. I. \$4.

Bruges, Opern und Rabremonde, fleben unter bem Erzftifte ju Mecheln; funf andere, Sarlem, Mittelburg, Leuwarben, Deventer und Groningen unter bem Erge Rifte von Utrecht; und bie vier übrigen, Arras, Tours nan, St. Dmer und Namur, die Frantreich naber lies gen, und Sprache, Rarafter und Sitten mit biefem Lande gemein baben, unter bem Erzftifte Cambray. Mecheln, in der Mitte Brabants und aller fiebengebn Provinzen gelegen, ift bas Primat aller übrigen, unb, nebft mehrern reichen Abtenen, Granvella's Belob. nung. Die Gintunfte ber neuen Bisthumer werben aus ben Schätzen ber Rlofter und Abtepen genommen, weis che fromme Bobitbatiafeit feit Jahrhunderten bier auf. gebauft hatte. Einige aus ben Webten felbft erlangen Die bischofliche Burde, Die mit bem Befite ihrer Rloffer und Pralaturen auch die Stimme auf bem Reiches Tage benbehalten , die an jene geheftet ift. Dit jedom Bigthume find jugleich neun Drubenben verbunden. welche ben geschickteften Rechtsgelehrten und Theologen verlieben werben, um die Inquifition und ben Bifchof in ihrem geiftlichen Umte zu unterfluten. biefen , bie fich durch Renntniffe , Erfahrungen und unbescholtenen Wandel biefes Borzugs am wurdigften ges macht, find wirkliche Inquisitoren, und haben die enfe Stimme in ben Berfammlungen. Dem Erzbischofe von Mecheln, als Metropolitan aller febengehn Provingen, ift bie Bolmacht gegeben, Erzbischofe und Bis

fcbfe nach Billfur ein sober abzufeben, und ber ibn: mifche Stuhl gibt nur bie Genehmigung \*).

34 jeber anbern Beit murbe bie Ration eine folche Berbeffeming bes Rirchenmefens mit bantbarm Benfalle aufgenommen baben, ba fie binreichend burch bie Nothwendigfeit entschuldigt, ber Religion beforderlich imb gur Sittenverbefferung ber Monche gang unentbebra lich war. Bett gaben ibr bie Berbaltniffe ber Beit bie verhaftefte Geftalt. Allgemein ift ber Unwille, momit fie empfangen wird. Die Konftitution, ichreit manift unter die Fuße getreten, die Rechte ber Nation find verlett, die Inquisition ift vor ben Thoren, bie ihrem blutigen Gerichtsbof, von jest an, bier, wie in Spas nien, erbffneh wird; mit Schaubern betrachtet bas Bolf biefe neuen Diener ber Billfur und ber Berfolgung. Der Abel fieht bie monarchische Gewalt in ber Staas tenversammlung durch vierzehn mächtige Stimmen vera ftartt, und die feftefte State der Rationalfrenbeit, bas Gleichgewicht ber toniglichen und burgerlichen Dacht, nufgeboben. Die alten Bischofe betlagen fich aber Bera minderung ihrer Guter und Ginichrantung ihrer Dis ftrifte; die Alebte und Monche haben Mocht und Gim

<sup>\*)</sup> Burg. 49. 50. Dinoth. de Bello civil: Belg. L. I. S. Grot. 15. Vit. Vigl. 34. Strad. 23. Reid. 6. Hopper Requeil des Treubles de Pays-has in Vit. Vigl. T. H. 23. 29.

kunfte zugleich verloren, und bafür firenge Aufscher ibrer Sitten erhalten. Abel und Wolf, Laien und Prien
fter, treten gegen biese gemeinschaftlichen Feinde zufammen, und indem Alles für einen kleinen Eigennut;
kampfe, scheint eine furchtbare Stimme des Patripe
tismus zu schallen \*).

Unter allen Provinzen widerfette fich Brabant am lauteften. Die Unverletlichkeit- feiner-Rirchenvers faffung ift ber wichtigen Borrechte, eines, die es fich in bem mertmurdigen Frenheitsbriefe bes frbblichen Einzugs vorbehalten; Statuten, bie ber. Souverain nicht verleten tann, obne bie Ration ihres Geborfams gegen ibn gu entbinden. Umfonft behauptefe bie bobe Schule ju Lowen felbit, daß in ben fturmifchen Beis ten ber Kirche ein Privilegium feine Kraft verliere; bas in ihren ruhigen Perioden verlieben worden fon Durch Ginführung ber neuen Bisthumer marb bas gange Gebaube ihret Frenheit erschattert. laturen, welche, gest zu ben Bifchofen übergingen mufften bon nun an einer andern Regel bienen, als bem Rugen ber Proving, beren Stande fie maren. Mus freven patriotischen Burgern murben jest Berts zeuge bes romischen Stuhls, und folgsame Maschinen bes Ergbischofs, ber ihnen noch überdies als erfter Pralat bon Brabant besonders ju gehieten batte \*\*),

<sup>\*)</sup> Grotius. 15. sq. Vita Vigl. T. II. :8, sq.

<sup>\*\*)</sup> Abt von Affligem.

Die Freiheit der Stimmengebung mar babin, weil fich die Bischofe, als diensthare Auflaurer ber Krone, Bedem fürchterlich machten. "Ber," bief es, "wirb es thuftigbin magen, bor folden Auffebern bie Stimme im Parlamente ju erheben, ober bie Rechte ber Nation in ihrem Benfenn gegen die rauberifchen Griffe ber Regierung in Saus zu nehmen? - Gie werben bie Bulfquellen ber Provinzen ausspuren, und bie Bebeimniffe unfrer Brenbeit und unfere Gigenthume an bie Arone verratten. Den Weg ju allen Ehrenamsern merben fie fperren; balb werben wit ihnen feine -Boffinge folgen leben: Die Kinder ber Auslander wet-Ben funftig bas Parlament befeten und ber Gigens mut ihrer Gonner wird ihre gebungenen Stimmen leis ten. Belde Gewalttbatinfeit, fubren bie Monche fort, die beiligen Stiftungen ber Andatht umgutebren, ben unverletlichen Billen ber Sterbenden gu verbobinen , und , mas fromme Milbthatigfeit in biefen Mrs dinen für die Ungludlichen niederlegte, der Ueppig-- teit dieser Bifchofe bienen ju laffenprund mit bem' Raube ber Armuth ihren:folgen Boum gut verherrlis dent?" Nicht die Aebte und Monche allein, welche spas Unglick wirklich traf; burch viele Schnidlerung gni leiben; alle Samilien, welche bis gu ben entfernteften Benerationen binunter mit irgend einem Scheine von Soffnung fich fcmeicheln konnten, baffelbe Benefig bereinft ju genjegen, empfanden biefen Berluft

threr Hoffnung, als wenn fle ihn wirklich erlitten bate ten, und der Schmerz einiger. Prelaten wurde die Angelegenheit ganger. Geschlechter \*).

In biefem allgemeinen Tumulte baben und bie Geschichtschreiber ben leifen Gang Bilbetme von Dranien wahrnehmen laffen, ber blefe burcheinanderfinrmenden Leibenschaften einem Biele entgegenzufabren bemubt ift. . Muf fein Anftiften gefcab es, bag bie Brabanter fich bon ber Regentinn einen Mortfale -ret und Beschützer erbaten, weil fie allein unfer als Jen übrigen niederlandischen Unterthauen bas Unglad Batten, in einer und eben ber Derfon ihren Gache malter und ihren Deren zu vereinigen. Bre Babl konnte gaf teinen andern, als den Bringen von Dras nien fallen. Aber Gransella zerriß biefe Schlinge burch feine Besonnenheit. ... Ber biefes Umt erhalt,! ließ er fich im Staatsrathe verlanteit, wird hoffents ' lich einsehen, baß er Brabant mit bem Konige von - Spanientheilt # )." Das lange Ausbleiben bervanfis · lichen Diplomen bie eine Krrung zwischen bem romis fchen und fpanifchen hofenin Rom verzögertaungeb ben Miftvergnügten Raum, fich ju einem 3weite ju vereinigen Sang ingeheine fertigten bie Staaten von Brabant einen außerorbentlichen Boffchafter:an Dims

<sup>\*)</sup> Burgundius 55. 56, Vita Vigl. Tom. II. 24. Strad. 36.

en Bierten ab, ibr Geluch in Rom felbft in bes treiben. Der Gefandte wurde mit wichtigen Empfehe lungsschreiben von dem Prinzen von Oranten verfeben, untbbefain anfehnliche Gummen mit Afich ign bem Butweiber Rirche die Bege ju babnen. Bugleich ging von ber Stadt Untwerpen ein bffentlichet Belef an ben Rbnig von Spanien ab, worin ibin bie bringenoften Borftellungen geschaben, biefe binbenbe Sanbeloftabt mit biefer Neuerung ju verfchonen. Gie er-Tennen i fieg es barin, bag bie Abfichtibes Wonatchen die beffe, und die Einsehung ber neuen Bischofe au Aufrechtfaltung der mabren Religion febr erfpriegtich fen : babon aber tonne mani bie Auslander nicht über? geugen , von benen bod bar Flor ihrer Stabt abbinge: Dier feien Bie grundlofeften Geruchte eben fo gefahre lide, ale the matchafteften. Die erfte Gefandtichaft warbe von ber Regentinn noch zeitig gemig entbeckt und wereitethtiauf bie zweifte erbielt die Grabt Antwernde for giel; bag fie bis jab perfonlichen Ueberfunft' bes Ronigs, wie es bieg, mit ihrem Bifchofe werlaur Rabenthille "X (200)

and Antwerpens Bepfpiel und Glack gab allen Abib. geil Grabech, benen einalbichof zugebacht wur , bie Lofung zum Wiberfpruche... Es ift ein merkpurdiger

Bufgutde-6d, 617 Milates, 59. Vita Vigl. T. 29. 39. Strad. III. 79. Thuan, II. 488.

Beweis, wie weit bamale ber haß gegen bie Inquie fition, und die Gintracht ber nieberlandischen Stabte gegangen ift, bag, fie, lieber nuf alle Bortheile Beraicht thun wollten, die ber Sis eines Bildwis auf ibr innered Gewerbe nothmentig verbreiten muffte, als jenes verbafte Gericht durch ihre Benftimmung before bern, und bem Bortheile bes Gangen zuwidenhandeln. Deventer, Rubremonbe und Leuwarden fetten fich ftandhaft entgegen und braugen (1561) auch glucklich burch ; ben abrigen Stabten murben bie Bifthofe, ab les Widerforuchs ungeachtet, mit Gewalt aufgebrun-Utrecht, Sarlem, St. Omer und Mittelburg cen. find von den erften, welche ihnen die Thore offneten; ihrem Berfoiele folgten die übrigen Stabte: aber in Decheln und Bergogenbulch wird ben Bildbefen mit Also Grant Sella in febr wenig Achtung begegnet. erfterer Stadt feinen feflichen Ginzug- bieles erfchien duch nicht ein einziger Ebler, und feinem Boiumphe mangelte Alles, weil biejenigen ausbliebeit fier bie er gehalten wurde. ... H. A. Asr. The

Unterdessen war auch der bestämmte Aermin gegefiossen, auf welchen die spanischen Truppen has Land raumen sollten, und nachtwar tein Anschein zu ihrer. Entfernung. Mit Schrecken entdecktesman, die mahre

Urfache biefer Bergogerung, und ber Urgwoffe brachte figemit ber Inquifition in eine ungludliche Berbindung. Der langere Aufenthalt biefer Truppen erschwerte bem Minister alle übrigen Renetungen, weit er bie Nation wachsam und mifterausch machte; und boch wollte ge fich nicht gern biefes machtigen Benfandes berauben, ber ibm in einem Lande, wo ibn Alles baffte, und bep einem Auftrage, wo ibm Alles witerfprach, unentbebrlich (dien. Endlich aber fabe fich bie Regentinn burch bas allgemeine Murren gezwungen, dem Ronige ernflich auf die Zumidnahme dieser Truppen zu bringen. Die Provingen, schreibt fie nach-Madrit, haben fich einmuthig erklärte bag man fie nimmermehr bagu vermogen marbe, ber Regierung bie verlangten angen ordentlichen Steuern zu bewilligen, fo lange man ibuen bierin nicht Wort hielte. Die Gefahr eines Aufftaudes mare ben weitem bringender, als eines Ueberfalls ber frangofichen Protestanten, und werm in ben Riederlanden eine Emporung entstände, fo maren biefe Truppen bod zu schwach , ihr Einhalt zu thun, und im Schake micht Gelb genug, um neue ju werben. Roch fucte der Ronig durch Bergogerung feiner Antwort wenigftens Beit gu gewinnen, und bie wieberholten Borftellungen ber Regentinn murben noch fruchtlas geblieben fenn, wenn nicht, jum Glud ber Provingen, ein Berluft, ben er fürzlich von ben Turken erlitten, ihn genothigt hatte, diefe Truppen im mittellandischen Meere zu brauAn. Er willigte also endlich in thre Apreise; fie wurd Beitin Seeland eingeschifft und das Jubelgeschren (1561) aller Provinzen begleitete ihre Segel \*).

Unterbeffen berrichte Gran vella bennabe unuma Achrantt in bem Staaterathe. Alle Memter, weltliche und geiftliche, murben burch ibn vergeben; fein Guts achten galt gegen bie verejuigte Stimme ber gangen Berfammlung. Die Statthalterinn felbst ftand unter feinen Gefegen. Er batte es eingurichten gewufft, bag ihre Bestallungenur auf zwen Jahre ausgefertigt wurde, Durch welchen Runftgriff er fie muner in feiner Gowalt behielt \*\*). Gelten geschah es, bag man ben übrigen Mitgliedern eine Ungelegenheit von Belang zur Beratife Schlagung vorlegte, und wenn es ja einmal vortam, fo Avaren es langit ichon beschloffene Dinge, wozu man' bochkens nur bie unnabe Kormalitat ibrer Genebmigung Burlangte. Burbe ein toniglicher Brief abgelefen, fo Datte Dig'l'ius Befehl, Diejenigen Stellen binwegzus laffen, welche ihm ber Minifter unterftrichen batte. 'Es geschuh namlich bftere, bag biefe Briefwechset nach Spanien die Bibge bee Staate ober die Beforgniffe bet Statthalterian fichtbar machten, wobon man Ditglich ber nicht gern unterrichten wollte, in beven Treue ein Miftrauen zu feten mar. Erng es fich zu, baß bie

<sup>\*)</sup> Strad. 61. 62. 63.

<sup>\*\*)</sup> Meteren 61. Burgund. 37.

Partenen dem Minifter aberlegen wurden, und mit Rathe bruck auf einem Artitel beftanben, ben er nicht mobl mehr abweifen fonnte, fo fchicte er ihn an bas Minifterium gu Mabrib gur Entscheibung, woburch er wenigstens Beit gewann und ficher mar, Unterfiugung zu finden \*)." Den Grafen Barlaimont, ben Prafidenten Biga If us und wenige andre ausgenommen, waren alle übria ge Staatbrathe entbehrliche Figuranten im Senate, und fein Betragen gegen fie richtete fich nach bem geritis gen Berthe, ben er auf ihre Freundschaft und Ergebenbeit legte. Rein Bunder, baf Denfchen, beren Stols burch Die ichmeichelhafteften Aufmertfamfeiten fonverais ner Furften fo außerft vergartelt mar, und benen bie ehrfurchtevolle Ergebenheit ihrer Mitburger als Gottern bes Baterlandes opferte, biefen Trot eines Dlebes jers mit bem tiefften Unwillen empfanden. Biele uns ter ihnen batte Granvella perfonlich beleidigt. Dem Pringen bon Dranien mar es nicht unbefannt, baff er feine Beirath mit ber Prinzeffinn von Lothringen bintertrieben und eine andre Berbindung mit ber Prina Beffinn von Sach fen rudgangig ju machen gefucht batte. Dem Grafen bon Soorn batte er bie Statts halterschaft uber Gelbern und Butphen entzogen, und eine Abten, um die fich ber Graf von Egmant für einen Bermanbten bemubte, für fich behalten.

<sup>\*)</sup> Meteren 61.

Meherlegenbeit gewiß , bielt er es bet Dabe nicht einmal werth. bem Abel bie Geringicatung zu verbergen, welche bie Richtschnur feiner gangen Bermaltung mar; Bilbelm von Dranien war ber Gingige, ben er feiner Berftellung noch wurdigte. Wenn er fich auch wirklich übet alle Gefete ber Kurcht und bes Anstands Dinmeggeruckt glaubte, fo binterging ibn bier bennoch fein juversichtlicher Stoly, und er fehlte gegen bie Staatstunft nicht weniger, ale er gegen bie Befcheibenbeit fundiate. Schwerlich konnte, ben bamaliger Stellidig ber Dinge, eine ichlimmere Dagregel von ber Res gierung beobachtet werden, ale biejenige mar, ben Abel bintanzuseben. Ge fant ben ihr, feinen Reigungen an ichmeicheln, ibn binterliftig, und unwiffend fur ihren Plan zu gewinnen und die Frenheit ber Mation burch ibn felbft unterbrucken zu laffen. Rett erignerte fie ibnie febr gur Ungeit, an feine Pflichten, feine Burbe und feine Rraft, nothigte ibn felbft, Patriot gu feyn, und einen Chrgeig, ben fie unüberlegt abwies, auf bie Geite ber mahren Grofe ju ichlagen. Die Glaubensperords nungen burchauseten, hatte fle' ben thatigften Benftand ber Statthalter nothig; fein Bunber aber, bas biefe wenig Gifer bewiesen, ihr biefen Benftand zu leiften. Bielmehr ift es bochft mabricheinlich, daß fie in ber Stille baran arbeiteten, die Sinderniffe des Minifters au baufen und feine Dagfregeln umgutebren, um burch fein folimmes Glud bas Bertrauen bes Ronigs zu wi=

derlegen und seine Berwaltung dem Spotte Preis zu geben. Defenbar sind der Lausgkeit ihres Eisers die schmellen. Fortschritte zuzuschreiben, welche die Reforsmation, trotz jener schrecklichen Stikte, mahrend seis ner Regentschaft, in den Niederlanden gemacht hat. Des Abels versichert, hatte er die Wuth des Pobels verachtet, die sich frastlos an den gesurchteten Schransken des Thrones bricht. Der Schmerz des Bürsgers verweilte lange Zeit zwischen Thranen und stilsten Seufzern, die ihn die Kunke und das Benspiel der St eln hervorlockten \*).

Indeffen wurden ben der Menge der neuen Arsbeiter (1561, 1562) die Glaubensuntersüchungen mit neuer Thatigkeit fortgesetzt, und den Stiften gegen die Ketzer ein surchterlicher Gehorsam geleistet. Aber dieses abscheuliche Heilmittel hatte den Zeitpunkt übers lebt, wo es anzuwenden seyn mochte; für eine so robe Behandlung war die Nation schon zu edel. Die neue Religion konnte jetzt nicht mehr anders, als durch den Tod aller ihrer Bekenner, & tilgt werden. Alle diese hinrichtungen waren jetzt eben so, viele versührerische Ausstellungen ihrer Vortresslichkeit, so viele Schaupplätze ihres Triumphs und ihrer ftrahlenden Angend. Die Heldengröße, mit der sie starben, nahm für den Glauben ein, für welchen sie starben. Aus Einem

<sup>: \*)</sup> Gret. 8 - 14. Strad. 51.

Ermprotten lebten gehn neue Befomer mieber auf. Richt in Stadten ober Dorfern allein, auch auf Seerstragen, auf Schiffen und in Wagen murbe über bas Anseben bes Papftes, über bie Beiligen, über bas Regfener, über ben Ablag gestritten, murben Drebig. ten gehalten und Denfchen befehrt. Bom Lande und aus Stadten fturgte ber Pobel jufammen, Die Ges fangenen bes beiligen Gerichts aus ben Sanben ber Sbirren zu reißen, und die Dbrigfeit, die ihr Ansehn mit Gemalt zu behaupten magte, murde mit Steinen empfangen. Er begleitete icharenweis bie protestans tischen Prediger, benen die Inquifition nachstellte, trug fie auf ben Schultetn gur Rirche und aus ber Rirche, und verftedte fie mit Lebensgefahr vor ihren Berfolgern. Die erfte Proving, welche von bem Schwins bel bes Aufruhre erariffen murbe, mar, wie man ges fürchtet batte, bas wallonische Alandern. Gin frangde ficber Ralvinift, Namens Launo i, ftanbein Tournay als Bunberthater auf, wo er einige Beiber bezahlte, baß fie Krantheiten vorgeben, und fich von ihm beilen laffen follten. Er predigte in den Balbern bey ber Stadt, jog ben Pobel icharenweis mit fich babin, und warf ben Bunder ber Empbrung in die Gemuther. Das Mamliche geschah in Lille und Balenciennes, in welcher, legtern Stadt fich die Obrigfeit ber Apostel bemachtigte. Indeffen man aber mit ihrer hinrichtung gauberte, wuchs ihre Parten zu einer fo furchtbarn Anzahl, daß

He fart genug war, die Gefanquiffe an erbrechen, und ber Juftig ibre Opfer mit Gewalt zu entreiffen. Enbe lich brachte bie Regietung Truppen in bie Stadt, melde bie Anhe wiederherftellten. Aber biefer unbebeutenbe Borfall batte auf einen Augenblich die Sulle von bem Bebeimniffe binweggezogen, in welchem ber Unbang ber Protestanten bisber verschlevert lag, und ben Minister ibre ungebeure Ungabl errathen laffen. In Tournap al-Jein batte man ihrer funftausend ben einer folden Dro Digt erscheinen feben, und nicht viel weniger in Balenciennes. Bas fonnte man nicht von ben norbischen Provingen erwarten, wo die Frenheit großer und bie Regierung entlegener mar, und me bie Nachbarichaft Deutschlands und Danemarts die Quellen ber Unftets Inng vermebrten? Gine fo furchtbare Menge batte ein einziger Bint aus ber Berborgenheit gezogen - Bie viel größer mar vielleicht die Babi berer, welche fich im Bergen gu ber neuen Sefte befannten, und nur einem gunftigern Beitpunkte entgegenfaben, colgut zu thun ") ?

Diese Entbedung bennruhigte die Regentinn aufs Neußerfte. Der ichlechte Gehorsam gegen bie Chitte, bas Bedarfniß bes erschopften Schatzes, welches fie nothigte, neue Stenern auszuschreiben, und die versächtigen Bemegungen ber Augenotten an ber franzosie

<sup>\*)</sup> Burgund. 55. 54. 55. Strad. L. III. 75. 76. 77. Dinoth. de Bello civil. Belgie. L. I. 25.

Schillers fammit. Berte. V

schen Grenze, permehrten noch ihre Bellmmerniffe. Ju-gleicher Zeit erhält sie Befehle von Madrid, swentausend niederländische Reiter zu dem Heere der Königfin Mutter in Frankreich stoßen zu lassen, die in den Bedrängnisse des Religionkriegs ihre Zustucht zu Phis Pfpp dem Zweyten genommen hatte. Jede Angestegenheit des Glaubens, welches Land sie auch betraf, war Philipp's eigene Angelegenheit. Er fühlte sie so nahe, wie irgend ein Schickal seines Hauses, und stand in diesem Falle stets bereit, sein Sigenthum frenklich wied in die kuffen Balle stets bereit, sein Sigenthum war, was ihn hier Leitete, so war er wenigstens kunglich und groß, und die kufne Haltung dieser Maxime gewinnt wieder an unseren Bewünderung; was ihre Verderblichs keit wie unserer Blitigung versoren.

Die Statthalterinn erbffnet bem Staatdrathe ben Binigfichen Willen, wo fie von Seiten des Abels den bestigsten Widerstand findet. Die Zeit, erklaren Graf Egmont und Prinz von Dranien; ware jest sehr übel zewählt, die Niederlande von Truppen zu entblossen, wo, virlinehr'Alles bazu riethe, neue zu werben. Die nahen Bewegungen Frankreichs droben seben Ausgenblick einen Aeberfall, und die innere Gabrung der Provinzen sorde jest mohr, als jemals bie Negterung zur Wachsamkeit auf. Die jest, sagten sie, haben die dautschen Protestanten dem Kampse ihrkr Glaubensbeus der mußig zugesehen; aberwerden sie es auch noch bann,

wenn wir die Macht ibrer Reinde burch unfern Bepftand Berben wir nicht gegen uns ibre Rache weden und ibre Waffen in ben Norden ber Niederlande rufen? Bennabe ber gange Staatbrath trat biefer Deis nung ben; die Borffellungen waren nachbrudlich und nicht an widerlegen. Die Statthalterinn felbit, wie ber Minifter, muffen ibre Babrbeit fublen, und ibr eige ner Bortbeil icheint ihnen die Bollgichung bes toniglie den Befehls zu verbieten. Gollten fie burch Entferaung bes größten Theils ber Armes ber Inquifition ihre einzige Stute nehmen, und fich felbft, ohne Bepftand, in einem aufrührerischen Lande, ber Billior eines fros Bigen Abels wehrlos überliefern? Indem bie Regens tinn mifchen bem toniglichen Willen, bem bringenben Unliegen ihrer Rathe und ihrer eignen Aurcht getheilt. nichts Entscheibenbes ju beschließen magt, ftebt Bilbelm von Dranien auf, und bringt in Borfcblag, Die Beneralftaaten zu versammeln. Dem Bniglichen Ansehen konnte kein todtlicherer Streich widerfahren, als diese Bugiebung ber Ration, eine in bem jetigen Doment fo verführerische Erinnerung an ihre Gewalt und ibre Rechte. Dem Minister entging die Gefahr nicht, die fich über ihm ausammenzog; ein Wint von ihm ers innert die Berapginn, die Berathichlagung abzubrechen, "Die Regierung," und die Sigung aufzuheben. schneibt er nach Dabrid, "fann nicht nachtheiliger gegen fich felbst handeln, ale wenn fie jugibt, daß bie

Stande fich versammeln. Gin folder Schritt ift qu ale Ien Zeiten miflich, weil er bie Ration in Berfuchung führt, Die Rechte ber Rrone ju prufen und einzuschran-Zen: aber jest ift er brenmal verwerflich jest, ba ber Beift bes Anfruhrs icon weit umber fich verbreitet bat, jest, mo die Mebte, über ben Berluft ihrer Ginkunfte aufgebracht, nichts unterlaffen werben, bas Unfebn ber Bischofe zu verringern; wo ber gange Abel und alle Bevollmachtigten ber Stabte burch bie Runfte bes Vrins gen von Oranien geleitet werden, und bie Difberanugten auf den Benftand ber Nation ficher zu rechnen baben." Diefe Borftellung, ber es wenigftens nicht an Banbigfeit gebrach, tonnte bie erwartete Birfung auf bes Ronigs Gemuth nicht verfehlen. Die Staas tenversammlung wird einmal für immer verworfen, die Strafbefehle wider die Reter mit aller Scharfe erneuert, und bie Statthalterinn ju fcbleuniger Abfendung ber verlangten Sulftruppen angehalten.

Aber bazu mar ber Staatstath nicht zu bewegen. Alles, was fie erhielt, war, statt ber Subsidien, Gelb an die Koniginn Mutter zu schieden, welches ihr in dem jetzigen Zeitpunkte noch willfommner war. Um aber boch wenigstens die Nation mit einem Schattenbilbe respublikanischer Frenheit zu täuschen, beruft sie Stattshalter der Provinzen und die Ritter des goldnen Bließes zu einer außerordentlichen Bersammlung nach Bruffel, um über die gegenwärtigen Gefahren und Bedürsniffe

bes Staats zu berathichlagen. Nachbem ihnen ber Drafibent, Biglius, ben Gegenftand ibrer Sigung erbfinet bat, werben ihnen bren Tage Beit gur Ueberles gung gegeben. Babrend biefer Beit versammelt fie ber Pring bon Dranien in feinem Pallafte, mo er ihnen bie Rothwendiateit vorftellt, fich noch vor ber Sigung ju vereinigen, und gemeinschaftlich bie Dagregeln gu bestimmen, mornach, ben gegenwartiger Gefahr bes Staats, gehandelt merden muffe. Biele ftimmen biefem Borfchage ben, nur Barlaimont, mit einigen menigen Unbangern bes Rarbinals Granvella, batte ben Muth, in biefer Gefellichaft jum Bortheile ber Krone und bes Minifters zu reben. "Ihnen," erflarte er, "gebubre es nicht, fich in bie Gorgen ber Regierung gu mengen, und biefe Borbervereinigung ber Stimmen few eine gefehmibrige, ftrafbare Anmagung, beren Er fich nicht schuldig machen wolle;" eine Erklarung, welche bie gange Busammentunft fruchties enbigte ...). Statthalterinn, burd ben Grafen Barlaimont von diefem Borfalle unterrichtet, muffte ble Ritter, mabrend ibres Aufenthalts in ber Stadt, fo geschickt zu beschäfe tigen, bag fie ju fernern Berftanbniffen teine Beit finben konnten. Indeffen murbe mit ihrer Benftimmung boch in diefer Sigung beschloffen, daß Aloreng von Montmorency, hom bom Montigny, ein Reife

<sup>\*)</sup> Burgund, 65, 65. Vita Vigl. T. II. 25. 26. Strada 82.

nach Spanien thun sollte, um ben Adnig von dem jetzis
gen Zustande der Sachen zu unterrichten. Aber die Rest
gentinn schickte ihm einen andern geheimen Boten nach Madrid voran, der den König vorläufig mit Allem bestannt machte, was ben jener Jusammentunft zwischen dem Prinzen von Oranien und den Rittern ausgesmacht worden war. Dem stämischen Bothschafter schmeichelte man in Madrid mit leeren Betheuerungen fomsclicher Juld und väterlicher Gesinnungen für die Riederlande; der Regentinn ward andesohlen, die gesteinen Berbindungen des Abels nach alten Kräften zu hintertreiben und, two möglich. Uneinigkeit unter seinen vornehmsten Gliedern zu stiften ".

Eifersucht, Privatvortheil und Werschiedenheit ben. Religion hatte viele von den Großen lange Zeit getreunt; das gemeinschaftliche Schickfal ihrer Zurückstung, und der Haß gegen den Minuster hatte sie wieder verbunden. So lange sich der Graf von Egmont und der Prinz von Pranien um die Oberstatthalterschaft bewarden; konnte es nicht sehleu, daß senauf den verschiedenen Wegen, welche jeder dazu erwählte, nicht zuweilen gegen einander stießen. Beyde habten einander auf der Basin des Ruhms und am Throne begegnet; beyde trasen sich wieder in der Republik, wonste um den nämlichen Preis, die Guust ihrem Mitburger, busten.

<sup>&</sup>quot;) Strada L. III. 83.

Seientgegengefette Rangttere muffen fich balb von einander entfremden, aber die machtige Somvathie ber Roth maberte De einander eben fo bald mieder. Seben man bem Madern jest unentbebrlich, und bas Beburfniff: Inunfee mufchen biefen benben Dannermein Band , bas. ibrem Bergen nie gelungen fant whole De Aber auf chanibiefe Magleichheit ifter Gemather grundete big Ren gentinn ihren Plan; unbigludte test ihr feign trengenis in bathe fie and out bomagnaen nieberlandischen Abel in unen Bantenen getheilt. Durch Gofchente und fleine Ausnation citen, momit sie diese kardonausschließends brehntes, futhte fier den Reid und bad Millrauen benf Uchrigen gegen fie gut gutten und indem fie baw Grafenrein ansknand no einernielle fred inconsenung dinas neumanny au anden febien, boffte fie demikrebrern feines Trene Berdarbeigigu madher. . Ca traf fich ; dafi ffe um? chem biela Beit einen außerorbentlichen Belanden macht Frankfurt: 3ura rdwischen Königswahl: schicken umssein finisomables Baire den Derrag dan Muld et. Den etild Kartoffen Begers dell' Prinzen, um im fimigleichland cindioideichen mobile mie atanend maniber half gese genidam Refriedus belathicist and broke de differente de dun ognuss dringsflaging that nantriving parimparting on a grovie: und Cha in out the Constitution in afficial in a final constitution. michtigen Zumachermhaltent ber ale Adminel der nien. .my Bargund. 252: Seldd. 851.62. jun Directorie i in Con

verländisch en Marine, ben König nach Biscapa geleitet bitte, und jetzt in den Staatsrath wieder eingetreten war. Doorns unruhiger republikunischer Geift Tamben verwegnen Entwürfen Oraniens und Egmonts entgegen, und batvibildete fich unter biesen dren Freund ven-ein gefährliches Eriumvivat, das die königliche Macht in den Niederlanden erschüttert; aber sich nicht für alle dren geseich geendigt hat.

(1562.) Unterbeffen war auch Montiany voni femer Gefandtichaft gurudgefommen, und binterbrachte. bem Staatsrathe bie gunftigen Gefinnungen bes Mol narchen. Aber ber Pring von Dranien batte burch elune aebunne Ranale Rachrichten aus Mabrid, welchel biefem Berichte gang widerfpeachen undweit mehr Glans ben verbienten. Dord fie erfuhr er alle bie felillminens Dienfie, welche Granvelle ibm und feinen Roeun ben ben bein Ronige leiftete ; und bie verbaffen Benemi: nungen ; would man bort bas Betragen bes nieberland? bifthen Abels Gelegken Genwar Teine Solfe vorhandenif follange ber Mimiter nicht vom Ruber ber Regiening! verkieben warumund biefes Unternehmen pfo vermegen? und abentenerlich es ichien, beicheftigte ibn fest gunge Es wurde grofftheir ihmirund ben Tenben Grafen on Hooven und Eg mont besthioffen sim Mannen ves mante gen Abels ohien Bemeinschaftlichen Arleben ben Shuige aufzuseten, ben Dinifter formlich barin zu verflagen und mit Nachbrud auf feine Entfeinung gu bringen.

Der Berjog von Un'fchot, bem biefer Borichlag vom Grafen von Egmeont mitgethelt wirb, verwirft ibn, mit ber Adigen Erffarung, bag:er bon Egmont unb. Oranien feine: Befete angunehmen:geformen fen ; baff : en fich über Er au wella nicht zu beschmeren babe, und: es übrigens febr vermeffen finde, bem Ronige vorgue, fdreiben ; wie er fich feiner Minifter bebienen folle. Gine abnliche Untwort erhalt, Dranien von bem Gran fen von Mer'e mberg: Entweber batte ber Sames bes Distramens, ben bie Regenting unter ben Abel ausgeftreut batte, fcon Butzelogefthlagen, ober übermog. bielfturcht nor bet Macht best-Ministers ben Abschen vor feiner Permaltung; gering; der ganze Abel michzaghaft und unentichloffen vor biefem Antrage zurad, Diefer feblgeschlagene Erwartung, feblagt, ihren Duthnichtipleden, iden Wilef wird bennoth geschrieben, und alle bron unterecidinen ihr ?). (1563.)

Grany alla erscheint bagin als ber erfte Urheberaller Zetrüttungen in den Rieberlanden. So langeibiebechte Gemaltimsso strafbarn handen sep; ware, es ihrnen unmöglich, griedten fle, bar Mation und bem Ronige mit Machdrud zu dienen; Alles hingegen warde in? die vorige Anhe gurhetreten, alle Widersetlichkeit auf: horen, und das Bolt die Regierung wieder lieb geminnen, so bald, es Er. Majestat gesiele, diesen Mann vom

<sup>\*)</sup> Strad.:(85: -86.

Ruberides Staats zu entfetnen. In'diesem Falle, seige ten sie hingu, whede ed ihmen wedernan Einstellen, das Linfehn des Königs amidibie Rabin nigkeit des Claubens side ihnen nicht minden beilig fenst alls dem Kardinal Grandretta, im dieselleindend zu erhalten P).

So gebeim viefer Blief auch abging, forenbieltboch bie Bergoginn noch zeitta genng bavon Racinicht, unt die Wirkung, bie er; gegen alles Bermuthen, auf bes Ronied Gemuth etwa nachen burfte; burch einen and bern ju enterafren, ben fie thin in aller Gile voranfchicte. Einige Monate verftrichen . ebe ans Wabeit eine Antel Sie war gelind; aber unbestinist: "ADer" mort fam. Ronia ; " enthielt fle , , ; ware nitht gewohnt fifeine Dis: nffter auf Die Untlage ibrer Reinde ungeboft ga verbama men. Blog die natürliche Billiafeit beffingen bief bie Untlager bes Rarbingle)von allgemeltibie Beldutoffunin gen'au' bingelnen Beweffon berabitienen | anti wenn fie nicht Luft hatten , viefes fcodftlich zurthung fo mbae Cie ner and ihrer Mitteenach Spanien Communy wo ibm mit aller gebührendeit Achtung falle beginnertiblerbeit !! Außer biefem Briefe, ber an alle brengugleich gerieb tet wat, empfing ber Graf von Ennine fach ein-Buten und bas on a n principalit

<sup>\*)</sup> Burg. L. I. 67. Hopper 30. Strad. 87. Thuan. Pars

<sup>\*\*)</sup> Vit. Vigl. T. II. 32. 33. Grot. 16. Burgund. 68;

einnes Sanbichreiben von bem Abnige, worin ber Bunfch geangert mar, von ihm befonders zu erfahren, mas in jenem gemeinichaftlichen Briefe nur obenbin berabrt more Much ber Regentinn wird auf das Dunftiichfe porgeschrieben, mas fie allen Drenen qualeich und beint Grafen von Egin ont insbesondere zu antworten babe. Der Ronig fannte feine Menschen. Er wuffte, wie leicht auf ben Grafen bon Eg mont zu wirken fen, wenn man es mit ihm allein zu thun hatte; barum fuchte et ibu nach Mabrid zu locken, wo er ber leitenden Aufficht eines bobern Berftandes entzogen mar. Inbem er ibn burch biefes fcmisichelhafte Merkmal feines Bertrauens por feinen benben Freunden auszeichnete, machte er bie Berhalmiffe un gleich, worin alle Dren gu bem Ehrone ftanden; wie tonuten fie fich aber noch mit aleis dem Gifer zu bem namlichen 3wede vereinigen , wennt ibre Aufforderungen bagu nicht niehr die udmlichen blier, ben? Diesmal zwar vereitelte Drauien & Bachfants fait diefen Plan; aber bie Folge biefer Geschichte wird zeigen, bag ber Same, ber bier ausgeftreut wurde, nicht gang verloren gegangen war 3).

ver (1563.) Den dren Berbundenen that die Antworte bes Konigs fein Genüge; fie hatten den Muth, noch einen zwehten Berfuch zu wagen. ..., Co habe fie nicht! wenig befreundet, "fchrieben fie, "daß Se. Majestat-

<sup>\*)</sup> Strada 88.

ibre Borftellungen fo weniger Unfmertfamteit marbig geachtet. Dicht ale Unflager bes Ministers, fonbern als Rathe Gr. Majeftat, beren Pflicht es mare, ihren Beren von bem Buftande feiner Staaten au benachrichs tigen, baben fie jenes Schreiben an ibn ergeben laffen. Sie verlangen bas Unglud bes Miniftere nicht, viels mehr follte es fie freuen, ibn an febem andern Orte ber Belt, als bier in den Niederlanden, gufrieden und gladlich zu wiffen. Davon aber fenen fie auf bas Bolltommenfte überzeugt, daß fich bit allgemeine Rube mit . ber Gegenwart biefes Mannes burchaus nicht vertrage. Der jetige gefahrvolle Buftand ihres Baterlandes erlaube feinem unter ihnen, es ju verlaffen, und um Granvella's willen eine weite Reife nach Spanien Wenn es alfo Gr. Majeftat nicht gefiele, ibmitbun. rer fdriftlich en Bitte ju willfahren, fo hofften fie in Butunft bamit bericont zu fenn , bem Cenate bengumobs ; men, mo fie fich nur bem Berdruffe aussetzen, ben Die nifter zu treffen, und wo fie weder bem Konige noch bem Staate etwas nutten, fich felbft aber nur verachtlich erschienen. Schlieflich baten fie, Se. Majeftat mochte ibnen die ungefchmudte Ginfalt zu gute halten, weil Leute ibr, er Art mehr Berth barein fetten, gut ja banbeln, als fcon zu reben "). Daffelbeienthielt auch ein befonderer Brief bes Grafen von Eg mout', worin

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl. T. II. 54. 55.

er für das königliche handschreiben dankte. Auf dieses zwepte Schreiben erfolgte die Antwort, "man werde ihre Borstellungen in Ueberlegung nehmen; indeffen erssuche man fie, ben Staatsrath, wie bisher, zu bes suchen."

Es war augenicheinlich, bag ber Monarch weit bas von entfernt mar, ibr Gefuch Statt finben zu laffen: barum blieben fie von nun an aus bem Staaterathe mea. und verlieften fogar Bruffel. Den Dinifter gefetmaffie ju entfernen, mar ihnen nicht gelungen; fie versuchten es auf eine neue Urt, wovon mehr zu erwarten war. Ben jeder Gelegenheit bewiesen fie und ihr Unhang ibm bffentlich die Berachtung, bon welcher fie fich durchdruns gen fublten, und mufften Allem, mas er unternabm. ben Unftrich bes Lacherlichen ju geben. Durch biefe niedrige Bebandlung hofften fie ben Sochmuth biefes Prieftere ju martern, und von feiner getrantten Gigenliebe vielleicht zu erhalten, mas ihnen auf andern Begen feblgeschlagen mar. Diefe Abficht erreichten fie amar nicht, aber bas Mittel, worauf fie gefallen maren, führte endlich boch ben Minifter jum Sturge.

Die Stimme bes Bolts hatte fich lauter gegen biefen erhoben, so bald es gewahr worden war, daß er die gute Meinung bes Abels verscherzt hatte, und baß Ranner, benen es blindlings nachzubeten pflegte, ihm in der Berabschenung dieses Minister vorangingen. Das herabwardigende Betragen bes Abels gegen ihn,

weibte ibn jest gleichsam ber allgemeinen Berachtung und bevollmächtigte bie Berlaumbung, die auch bas Beilige nicht schont, Band an seine Ehre zu legen. Die neue Rirchenverfaffung, bie große Rlage ber Nation. batte fein Glud gegrundet - bies mar ein Berbrechen. bas nicht vergieben werden fonnte. Rebes neue Schaufpiel ber hinrichtung, momit die Geschäftigkeit ber Sinquisitoren nur allzufrengebig mar, erhielt ben Abichenacaen ihn in ichrecklicher Uebung, und endlich ichrieben Bertommen und Gewohnbeit zu jedem Drangfale feinen Fremdling in einem Lande, bem er gewalte, fam aufgedrungen worden, unter Millionen Reinden de lein, aller feiner Bertzeuge ungewiß, von ber entleges nen Dajeftat nur mit fcmachem Urme gehalten, mit ber Nation, bie er gewinnen fallte, burch lauter treulose Blieder verbunden, lauter Menschen, beren bochfter Bewinn es mar, seine Sandlungen zu verfalichen, eis nem Beibe endlich an Die Seite gefett, bas bie Laft des allgemeinen Fluchs nicht mit ihm theilen konnte fo ftand er, blosgeftellt dem Muthwillen, dem Undanke. ber Parteifucht, bem Reibe, und allen Leibenschaften eines zugellofen, aufgelbsten Bolte. Es ift mertwurdig, daß der Sag, den er auf fich Ind, die Berfchulbungen weit überschreitet, die man ihm aur Laft legen konnte, daß es seinen Anklagern schwer, ja unmöglich fiel, burch einzelne Beweisgrunde den Berdammungspruch zu rechtfertigen, ben sie im allgemeinen über ihn

fällten. Vor und nach ihm riß ber Fanatismus seine Schlachtopfer zum Altare, vor und nach ihm floß Bursgerblut, wurden Menschenrechte verspottet und Elende gemacht. Unter Karl bem Fanften hatte die Twannen durch ihre Reuheit empfindlicher schmerzen sollen — unter dem Herzoge von Alba wurde sie zu eis nem weit unnaturlichern Grade getrieben, daß Grausvella's Berwaltung, gegen die seines Nachfolgers, noch barniherzig war, und doch finden wir nirgenda, daß sein Zeitalter den Grad personlicher Erbitzerung und Berachtung gegen den Letztern hatte blicken laffen, die es sich gegen seinen Worganger erlaubte.

Die Riedrigkeit feiner Geburt im Glange bober Barben zu verhalten, und ihn burch einen erhabnern Stand vielleicht dem Muthwillen feiner Reinde zu entruden, hatte ihn die Regentinn, burch ihre Bermenbungen in Rom, mit bem Purpur ju befleiben gewufft; aber eben diese Burbe, bie ibn mit dem romifchen Sofe naber verfnupfte, machte ibn befto mehr jum Fremds Ling in ben Probinzen: Der Purpur mar ein neues Berbrechen in Bruffel, und eine anftoffige verhaffte Tracht, welche gleichsam bie Beweggrunde bffentlich ausstellte, aus benen er instunftige bandeln murbe. Nicht fein ehrmurbiger Rang, ber allein oft ben fcands lichsten Bosewicht beiligt, nicht fein erhabner Poften, picht feine Achtung gebietenden Talente, felbft nicht einmal feine schreckliche Allmacht, bie taglich in fo blutigen

Proben sich zeigte, konnten ihn vor dem Gelächter schieten. Schrecken und Spott, Fürchterliches und Belachenswerthes war in seinem Benspiele unnatürlich vermengt"). Berhasste Gerüchte braudmarkten seine Ehre; man dichtete ihm meuchelmörderische Anschläge auf das Leben Egmonts und Draniens an; das Unglaublichste sand Glauben; das Ungeheuerste, wenn es ihm galt, oder von ihm stammen sollte, überraschte nicht mehr. Die Nation hatte schon einen Grad der Berwisberung erreicht, wo die widersprechendsten Empsindum gen sich gatten, und die seinern Grenzscheiden des An-

<sup>; \*)</sup> Der Abel ließ, auf die Angabe bes Grafen von Eg. mont, feine Bedienten eine gemeinfcaftliche Liverw trugen, auf welche eine Narrentappe gesticht mar. Bang Bruffel legte fie fur ben Kardinalsbut aus nunb jede Erfcheinung eines folchen Bedienten erneuerte bas Belachter; biefe Rarrentappe murbe nachber, meil fie bem Sofe anftogig war, in ein Bundel Pfeile verwan: belt - ein jufalliger Scherz, bet ein febr ernfthaftes Ende nahm, und bem Bappen ber Republit mabriceins lich feine Entftehung gegeben. Vit. Vigl. T. II. 36. · Thuan, 489. Das Unfeben bes Karbinals fant endlich fo weit herab, daß man thm dffentlich einen fatprifchen Aupferflich in bie Sand ftedte, auf welchem er, uber einem Saufen Eper figend, vorgestellt mar, woraus Bischofe hervortrochen. Ueber ihm schwebte ein Teufel mit ber Manbichrift: Diefer ift mein Sobn, ben follt ibr boren! - A. G. b. v. R. III. 40.

ftande und fittichen Gefühls himmeggerfict find. Dies fer Glaube an außerordentliche Berbrechen ift bennahe immer ein untrüglicher Borlaufer ihrer nahen Erscheis nung ").

Aber eben bas feltfame Schicfal biefes Mannes führt jugleich timas Großes , etwas Erhabnes mit fich, bas bem unbefangenen Betrachter Freude und Bemunbernng gibt. Sier erblicht er eine Nation, bie, von Leinem Schimmer bestochen, burch feine Burcht in Schnete fen gehalten, fanbhaft, unerbittlich und obne Berabredung einftimmig, bas Berbrechen abn-Det, bas burch bie gewalhame Efficeung biges Fremds lings gegen ihre Wurbe begangen marb. Emig unverimengrand ewig allein faben mir ibn, gleich einem freme ben', feinbfeligen Rorper, über ber Flache ichmeben, Die ihn ju empfangen verschmabt. Selbft Die fante Sand bes Monarchen, ber fein Freund und fein Beichager ift, vermag ihn gegen ben Billen ber Nation nicht zu halten, welche einmal beschloffen bat " un won fich ju ftogen. Ihre Stimme ift fo furchtban, baf felbft ber Gigennut auf feine gemiffe Bente Bergicht thut, baß feine Wohlthaten geflohen werden, wie bie Frachte won einem verfluchten Baumer. Gleich einem anfiedenven Sauche haftet bie Infamie ber allgemeinen Nerwerfung auf ihm. Die Dantbarteit glaubt fichihrer Pfliche

Hopper L. Iv 35. 19 (1711) date a comme of

ten gegen ihn ledig, feine Unhanger meiben ihn, feine Freunde werftemmen. Go farchteulich rachte das Bofffeine Eveln, und feine beleitigte Majestat an dem größten Monarchen der Erde.

8 .... Bedheichithte pat Diefes merknarbige Benfpiel nur ein einziges Mal in bem Karbinel Mazarin wieberbolt; aber es war, nuch bem Beiffe beober Zeiten inib. Nationen, verschieben. Benbe tountebie, bochfte. . Gewalt micht vor bent Spotte bemabren tigber Krant reith fant fich erleichtert u weim es aber feinen Dantafon \*ladtey und bie Nieberfandergingen busch bad Gelach= ver gum Aufruhr: Affened fabe fich and einem langen Buffande ber Rnechtschaft anter Riche Lich's Bermals etung itviffine iploglicher, ungewohnte Frewheit werfelth; -biele Waten auf einer langen und angehornen Freyheit Anteine undewohnte Ruechtschaft binübergies mar natur-Hich : baff bie Aronde wieder in Untermerfung, und bie reiedeklandischen Unruhen in republikanische Arenheit ober Emperung endigten. Der Aufftand ber Parifer mar bie Geburt ver Arunith, ausgelaffen, aber nicht fuhn. trobig ohne Rachbrud, niedrig und ebel, wie die Quelle, tobians er ftammten Das Murren ber Mieberkanbe mar "bie ftatze und fraftige Stimme: bes Meichthums. Muthwille nub Sunger begeiftruten jene, biefe Rache, Co dent Minul Reben und Religion. Dag a rans Ariabfeber mar Sabfucht, Granvella's herrichfucht. Jener war menschlich und fanft; Diefer hart, gehieterisch,

Dereck 2004 . 5

grangliebe. Der franzifffebei Minifies fuellter in dien Biest neigung feiner Abniginn eine Buffncht por bem Dag ber Magnaten und ber Wuth bed Bolto; ben niebenlindin fchd Minifter forberte ben Sag einerigangen Metiodibere and romm einem Einzigen zu gefaben. Begem Magnei sen waten nur Dert enemund ber in bibet, ben fet maffnetenis gegen: Gianwilla: bie Rationing, Unter jercem, penfunte bas: Warlament eine. Wacht fie erfchlein dien 5. bid ifin nicht gebildier fünter biefem finnefte ed. fin eine vichtmäßige Gewultuibie er hintetliftig gu ven. tilgen firebte. Bener:hatte mit ben Pringen bed Gen blitebrund wen Mairs, Bes Abnigreiche ziele, biefer mitr bemieingeholiten Abel aub ben Stanben gu ningens aben ansthett bas bie Erstern ihrem gemeinschaftlich nu Reitit? nund Warming gie ifturgen bedichtetenge um pfeldig ane feine. Stille an thereny mollien dir Letfertt bie Stelle, felbft: verhichteit , mund leine Bereits gestrennen gible fiein, einet zelnier Menfchig ang Teffgenifallte. mis Sinbein bies unter bem Wolfe geschah, fitig ber Mis nifferian, am Sofe ber Regentinn gumanten. Die wies berfoleen Befchrierben aber fein e Gemalt muften ift endlich boch zu erfennen gegebenhaben, wie wenig man amibie ihrige glaube; vielltiche fürchtete fie unden bes beriallgemeine: Abichen, ber; auf ihm haftete. fie felbit udd engretten, ober bag fein langeres Bermeiten bengey droftenskuffignd doch endlichtherbenrufen inöchten Ann lainge Alengaing, mit ihut, ihein Unterricht und fein Witge

foiel, batten fie endlich itt ben Cound gefest, ebneibn m tegieren. Gein Anfehn fing ang fie gu bruden, wie en ihr weniger nothwendig wurde und feine Feller, bee pen ihr Mohlwallen bis jest einen Schlever geliebent batte, wurden fichtbur, wie esterfaltete. Jeth marife eben fo geneigt; biefe au:fuchen und aufgugablen; ale fin es. fonft gewesen war ! fie zu bebeden .. Ben diefer fo nachtheiligen Stimmung fut ben Rarbinal fingen bie baufigen und bringenden Worftellungen bestlibele endlich an, ben ihr Eingang gut finden, welches um fo leichter gefchaf, ba fie zügleich ihre Furcht barein zu vermengen: wuffreit. 7,190an wundere fich febr," fagteihr unter and bern Grafimon Eg mont, "daß ber Konig, einem Monichen gu gufallen . ber nicht einmal ein Nieberlane ber fen inimo von bem man alfo wiffe, baf feiner Glade feligfeit mit bem Beften biefer Ranber nichts au fchaffen babe malle feine nieberlandiften Unterthanen, fonne leis ben feben - einem fram ben Denfchen gu Gefallen; ben feine Webuet ju einem Unterthan bes Raifers, fein Pumur zu einem Gelchopfe bes fomifchen Spfes machte. 36m allein; feste ber Graf bingu, babe Grantiella obizu bankon, daß er bis jegt noch unter ben Lebenbis gen feng bunfilgbin aber murbe er biefe Sprae ben Statta Batterium aberlaffen, unb fie biemit gewarnt baben." BBill fich berigroßte Theil bes Woels, bet Geringichas Butin abkidentifig, die thin bort widerfuhr, nach und marti hus benti Branteratie nunt dana, fo verlor bus will.

Shiringe Berfahren bas Minifters auch fones noch ber Tlebtennepublitanifden Schein; ber ce bishen gemilbert batte, und bie Ein bbe im Genate lief feine doch. infichigo Derrichaft in Abren adnsen Bitmieleit! feben. Die Monntfinn empfanbijett, bag fie einen Beern aller fich bette aud von biefem Mudenblicke ang war bie Bet-· bannang bes Miniftete beftaloffen: portrag batt. () - 18 7 Sie fertigte zu bielem Enbeibren: nebeimen Sefres : teir , Thomas Armenteres, nach Spanice ab, um , iben Ronig über alle Berbaltniffe besidanbingla gu be-Bebrentiffin alle jene Menkerungen bes Abels gu fintersbeingen aumb auf biefeillet ben Entschluß gu fiiner Berbannund in ihm felbft entfichen zu lassenzife Was fie ibrem Briefe micht anbertrauen nrochtes butte Mint no terpis Befehl, auf eine nefchiclte Artiminimunungis den Bericht einzumischen, ben ibm ber Binit mabre sicheinikh absorbeng ibertiet CM rim en tie au dierfilliteillie nen Auftrag mit aller Geschicklichkeit eines bollenbeten Bolmankes: aber eine Mublent uon pier Stunden tonnte bas Bert vider Jabre, bie Meinung Dhilip pa: Bn fainen Dinifter, itt feinem Gemutbe nicht umfarten. bie:fun:bie Ewigfeit berin gegranbet war. Langerging · Diefer! Monarch mit ber Staatdflugheit und seinem Bortheile zu Rathe, bis endlich Gransella feliet feinen gandernben Norfate gu Bulfe Jani, und fremmilia um feine Entlaffung bat, ber er nicht mehrichtgeben gurlbis nen farchtete. - Mas ber Abichen ber gangen niebenian.

Hafichen Backon wicht wedinolle hafter main Wen matinia. : febatriagen: Betraten: bes tiltelle gelüngen; begwert winer · Debate millich rande: Welche nicht mehr gefärchtet mat, . und illie meniger bem Reibe till ber Schaubebloft:ftellie. Bleffeicht niterte: er, mit einigeigeglaubtibabit piftr -feln Lebeny bus identiff im beiner nichmiale eingebflichtien Gefahr fcmebte; wieffelicht wollte en feine Guttaffnda elicher nater bem Mainenielluch Godents interiebes Berefshish, von weir Könige aup fangen; iled-einenKall, bem reicht niehr zu entflichen midel ulls in ihem Benfpiele jener ·Mondens mit Maftanb. shunpis li bollif pie felbit, nichtint ed', wolften ben nieberlandifthin Mation, lieben sontimite sbeminungen ihreblichene fanne gugigfaminene omeref Er bienn ug immahmeib ein and inteleinfem Schrite duaff ginett faffelreffen biet gedie mittenedligenedligen. a stady Much Dant verbienen. ... Geine Rurchtbionft feinem : Wigituffune aberlegen; wind bit Ringbeit fregtelaben felnen Auftrag mit aller Beffel ! bles nateni: Dreighan. aum i Genet vella zweifelteilenem Aufanifildonumbe die n Guffcheibung bes Roniffs : musgefallen fan. 119 Benige diemend Rankstentifonentent eine nammen der beminften benenite amb Behneichelen ans ben weusgen Befichtein ienende aden, bie iberbie fest noch blenftfertig gelächellf hatten; ichab legte fleine Bebrange feiler Aligendneitte gerfitf numifeineeflerfon; feine Schwellu wurde utriaffen; er er-· finnte, daß bie befruchtenbe Warme von ihm gewichen war : Die Baderung, bie ibn maderend. feiner gengen

Berwaltung mighandelt hatte, ichonte ihn auch in bem Augenblide nicht, wo er fielaufgubb Aury vorber, ch er fein Amt nieberlegte, unterficht man fich gu behande fen , foll er eine Ausfohnling mill bem Pringen vow Branie it und bem Grafen vontegm ont gewünicht, und fich' föger etboten baben, ihnen, wenn um biefen Preis ihre Wergebung ju boffen mare, auf ben Rnien Abbitte gu'thun \*). Es ift flein und verachtlich; bas Sebachtniff eines außerorbelitlichen Mannes mis einer folden Rachtebe gu befubeln; aber es ift noch verfichte licher und fleiner, fie ber Rachwelt zu aberlieferne Granvella unterwarf fich bem Bufglichen Befehre inte anftilloliger Gelaffenbeite Giben' einige 'Monate porper Butte er bent Gergoge von MI b a nach Sputtene gefchrieben, bagbet ihm, fim galle er bie Diebestanbe! wurde ranmen inuffen, einen Buffitchteort im Dadrib. bereiten inbibte. Lange bebachte fich blefer, ob es rathe fam mare, einen 'b gefährlichen Rebenbubler in ber Bunft feines Ronigs berbengurufen, ober einen fo wiche tigen Freund, ein fo toftbares Beiftzeng feines aben: Saffes gegen bie nieberlanbifden Großen, von fich gu Die Rache flegte aber feine Burcht, runtiger unterftütte Granvella's Sefachime Rachbind ben bem Monartyen? Mbet feine Berwenbung blieb fruchte los. Armeilt eres hatte ben Rbilly abergengt piber รปรถิ่ว ราย เรา รา tron varifeinzuf dan

oligani byndi ng och gandol varibel sa trobon dini

ber Aufenthalt biefes Miniftere in Mabrid alle Befdmerben der niederländischen Ration, benen man ibn aufgeonfert batte, beftiger wieber jurudbringen marbe, benn munmehr, fagte er, wurde man bie Quelle felbft, beren Ausfluffe er bis jeht nur verdorben haben follte, burch ibn vergiftet glauben. Er schickte ibn alfo nach ber Graffchaft Burgund, feinem Beterlande, wozu fich eben ein anftanbiger Borwand fanb. Der Kardinal gab feis nem Abange aus Bruffel ben Schein einer unbebeutens ben Reife, von ber w pachfter Tage wieber eintreffen warbe. Bu gleicher Beit aber erhielten alle Staatsrathe, die fich unter feiner Bermaltung fremmillig, verbannt hatten, von bem Sofe Befehl, fich im Senate gu Bunffel wieber einzufinden. Dh nun, gleich biefer lettere Umftand feine Bieberfunft nicht sehr glaublich machte, und man jene Erfindung nur für ein trobiges Clend erflarte, forfeblug bennoch die entfentefte Mog. lichteit feiner Bieberfunft gar febr ben Trimmph nicber. ben man ibber feinen Abgug feverte. Die Statthalte. rinn felbft fcheint ungewiß gewesen gu fenn, mas fie an biefem Gerachte fur mahr halten follte, benu fie erneuerte in einem neuen Briefe an ben Konig alle Borftellungen und Grande, bie ibn abbalten follten, biefen Miniftet geradhommen gu laffen. Granbella felbft fuchte in feinem Briefmedfel mit Barlaimont und Biglius biefes Gerucht zu unterhalten, und wenigstens noch burd mefentofe Traume feine Feinde ju fcreden, Die

er hurch seine Gegenwart nicht mehr peinigen kounte. Auch war die Furcht vor dem Einflusse dieses Mannes so übertrieben groß, daß man ihn endlich auch aus seinem eignen Baterlande verjagte.

Machbem Dins ber Bierte geftorben mar, machte Granvella eine Reife nach Rom, um ber neuen Papifmabl bengumohnen, und bort zugleich einige Auftrage feines herrn gu beforgen, Deffen Bertrauen ihm unverloren geblieben mar. Balb barauf machte ihn biefer jum Untertonige von Reapel, mo er ben Berführungen bes himmelsftrichs erlag, und einen Geff, ben tein Schidfal gebengt batte, pon ber Bolluft übermannen ließ. Er war zwen und fechezig Jahre alt, ale thu ber Ronig wieber nach Spanien gurudnahm, wo er fortfuhr, Die italienischen Angelegenheiten mit unumschrankter Bollmacht gu beforgen. Ein finftres Alter und ber felbitzufriebene Stolz einer fechezigiabrigen Gefchafteverwaltung , machte ibn ju einem harten und unbilligen Richter frember Dels nungen, ju einem Stlaven bes hertommens, und einem laftigen Lobredner vergangner Beiten.

Wher bie Staatstunft bes untergebenben Jahrbunberts mar die Staatstunft bes aufgehenden nicht mehr. Die Jugend des neuen Ministeriums wurde bald eines fo gebieterischen Auffebers mube, und Phis-Lipp felbst fing an, einen Rathgeber zu meiden, der nur die Thaten seines Baters lobenswurdig fand.

Michte Deffoweniaer vertraute er ihm noch gulebt feine Thanischen Lander an, ale the ble Croberung Politis galle nach Liffabon forberteind en farb enblich auf einer italienischen Reife in bet Stabt Mantua im bres und fiebengigften Jahre feines Lebens, und till Boll. denuffe feines Bubms, nachbem er biergig Sabie uns Unterbrodien bas Bertraulen feines Ronigs Befef ent nede liege meinen eine erft ben ine is: III. IV. p. 88 -08. einem Gieift, ben tein Chilligt gebeugt fiche, von น้ายากละความ than we want notes and in the constitution of Committee of ermeliging, ma ... ihn

bigugie bie erft Noubl. bie Money um ihribie Cins restigung in emige Greners ab aloren, die anter bar aben nibn von pet bie in tibbe parflowere nach : Die große Glibit bes Woels ben bei ben Bolte unter ที่มีชาง สัย barin ลาร์ จลดี และประชักว์ เป็นง, มเอา วิงเม fenere fie biefer Blogion bas Belafter & all bos fich and indiana Religion of the contraction taß man nun viel ferbein maife ron ibr ju erbailen. Chi eller obr fich mit Berenhe 430 Sie gen geben ber bar beite ber beite ber beite bei beite bei beite atftein zeigen fich atte bie pludlichen Adlgen Seteiman Achi i dodunfeiner Entefeinung), verspriothen shatten in Bie miffvergougten Großenmahmen ihre Spellen im Staatse wathe reglever bein; underwidftvetent fich benjetaatsges fchaften wieber mit geboobilkem Gffen um feiner Sehnfanfe imach bemiilbertriebenen Baum puigeben, 'nab burch benagludlichen. Blang ber Stagteveliwale tung foine Entbehrlichttitiga enveifent. Daß Gebrange war groß um bie Dergoginff: Miles wattofferten eine iander an Breeinvilligkeite an Unterwerfung bin Dienft. eifer an übertreffen; bienin bie fpate Racht murbe bie Arbeit verlangert; bie großte Gintrache unter als ·len dren Cutten, bas beffei Wenkandnig gmifchen bem Sofe und ben Stanben. Bont ber Gutherfigfeit bes niederlandifchen Abels war Alles zu erhalten; ffobald feinem Eigenfinne und Stolze durch Bertrauen und Billfabrigfeit geschweichelt mar. Die Stattbalterinn

benutte die erste Freude der Nation, um ihr die Einwilligung in einige Steuern abzuloden, die unter det
vorigen Verwältung nicht zu ertroten gewesen war.
Der große Eredit des Abels ben dem Bolke untersstützte sie darin auf das nachdrücklichste, und bald lernte sie hieser Nation das Geheimnis ab, das sich auf dem bentschen Reichstägt so oft bewährt hat, daß man nur viel fordern musse, um immer etwas von ihr zu erhalten. Sie selbst sabe sich mit Vergnüssen son ihr zu erhalten. Sie selbst sabe sich mit Vergnüssenden Fleiß des Abeld erleichterte ihr vin Sast der Geschafte, und seine einschmachteinde Demput ließ sie ganze Süsigkeit ihren Bernschaft empfinden.

(15641) Grandeltammuzu Boben geworfen, aber: noch flasid sein Amhanga Seine Politik lebte in seinen Geschöpfen, die ersim geheinen Mathe und im Finanzralbe zurückließ. Der Hahr gliedmite und unter den Partenen, nachdent der Anstheet längst verstrieben war, und die Ramen der Dranische und Konig liche Gestinnten, der Patrodonen und Karsbin in alisten suhren noch indier forteilden und Genat zu theilen, und das Feuer der Zwietracht zu unterhalsten. Biglins von Zuschem von Aptro, Prässident, des geheimen Raths, Staatsrath und Siegelsbewährer, galt jest sür den wichtigsten Mann im Ges

<sup>\*)</sup> Hoppen 38. Burg. 18. 19 ... Strad. 95. 98. Grot. 27.

nath, andi bie inaditiofiel State ber Arone und ber Ligren. Diefer verdienstwallen Greis, bemeinir einige fchabbate Bentrage zu der Gefchichte bes nieberlane bifdien . Aufruhre berbanten und beffen bertrauter Miriemediel :mit feinen Freitnben und in Erzählung debfelben mehrmalh gelemebibat, wat einer ber arbite ten: Meches gelobinen, feiner Beit; baben moch Cheolog und Miefter, und hatte schou unter bent Raifer bie mithtischen Wemter belleidet. Der Umgang mit ben gelebrteften: Mannern ,amelche jeftes Beitalter gierten unduaniberent Spitze ficht Eras in us von Motterbam befand mit bitern Reifen berbunben, Die er in Ges Schaften bes Raifers anftellte p batten ben Rreis feiner Rentiniffe und Erfahrmiren deweitert, und feine Grunds fabe in manchen Studen aber feine Beiten erhoben. Der Mubif feiner Gelehofamfeit erfüllte fein ganges Zahebundert, und ibat: feineite Ramen gur Rachwelt getragen. Als im Sahre 1548 auf bem Reichstage an Angeburg bie Berbindung ber Rieberlande mit bem bentichen Meiche feffgefett werben follte, fcidte Dagbiber Funfte biefen Staatsmann babin, bie Angelegenbett ber Propingen gu fabren, und feine Befebicklichkeib vorzäglich half bie Unterhatblungen jum Bueffeile ber Mieberlande lenken \*). Rach bem Tobe bes Raffere mar. Bagfins ber vorzaglichften Giner,

<sup>\*)</sup> A. G. d. v. R. II. Theil. 503 u. folgisi

meldinield it lieb podudtiber Beithelfedichmit feines Ban fein Bebichtaffe ehrter Das uSlickeibest Mittelleris Granvellaffian bem ibmieiner frabe Beldfintinibait geketten butta) trug auchribn finftrenindoe bin baribradeitell den Rallofeined Gangendinithis! well : er: feine dainfoh samdigialise einehallsesten getheiln hatteneniedbelle führen bande eine bei beite be niciabriget Auftenthalt im den Abrobingen , wohr ihm bie wichtigken Befchäfte Lanventkalit ! wordent! worken ichier gepraftefter Ereiten gegen Geinen, Wonauffeng unbidbie. eifrigfte Anbanglichfeit :and bent tatholifchen dalauben: madhten ihnigam vorzüglichften Mentgenige bier Monquel adim Bigifucht mar ein Gelehnade . abenitefun Dinut. Lert, din arfallenen Befchaftomanit Dabetharim entendie teter: Ropfe nicht starte Beebe gefüng nibie Feffell best Babito pinia fein Kreund: Eries neus, in Geneben? und nothibielmeniger fchlimmi genug, fe, wienftige Borganget, Giran vella, feinet Leibenfchaft ghienen gu laffen. Buchdwade und gut vergagt, berächnernt Ledung feines eignen Berftanbes gu folgen , wertrante er fich lieben bem begnemern Pfade bei Bewiffenst ang eine Sache war gerechteffotbulb fie ihm Wflithti war? eft geharte zu ben recheschaffellen Denftheil? bie bin folimmen mentechnich guit ; auf feine Med

<sup>&</sup>quot; Vita Vighter at the distance of the letter to

lichkeit rechnete, ber Betrug. ... Ein helhest Sahrhundert fpater batte er feine Unfterblichkeit, pon her Trepheit empfangen, bie er jest unterbruden half. Im gebeis men Rathe ju Bruffel biente ers ber Sirgnnen; in Marlamente ju London, ober im Benate ju Amftera bam, mar, er vielleicht wie Thomas Morus und Diben Barnevelbt geftorben. ermen nicht meniger furchtbarn Gegger, jale Dige lindemor, hatterbie Taktion an bem Polifibouten bes Binangraths, ihem Grafer B, arla impante Es ift wenigh mas und die Geschichtschraiber von bem Bere dienste und ben Westenungen biefes Mappes guffhe wahrt haben; bie blenbenbe Große feines Womangers, Des Rardinals Granvella, verbunkelte ibn; nache Dem ibieler pon Ben Cochamplate perfchwunden marz Dendie ihn bie Heherlegenheit der Gegenparten niebere aberiguch nur bestillenigeinwas wir wen ihm aufg finden tonnen, verbreitetnein gunffiges Richt auf feie ven Raraften. Mehriald einmal bemühr fich ber Pring pon Dranien, ibn ben Bntereffe bes Rarbinals abzugieben, und feiner eignen Partey einzuperleiben, ... Boweis genug, bag er einen Werth auf biefe Eron berung legte. Alle feine Benfuche, fcblagen fehl, ein Beweis, bag er mit teinem fcmantenben Raratier en thun batte. "Mehr ale einmal feben wir ibn, ale Tein unter allen Mitgliedern bes Raths, gegen big aberlegene Saftion, beraustreten, und bas Intereffe

Ber Rrone, bad fcon in Wefabir 'He, aufgeopfert ju werben, gegeff ben allgemeinen Biberfpruch in Schut nehmen. 216 ber Pring bon Dranien bie Ritter bes golbuen Bliefes in feinem Saufe verfammelt bats te; um über bie Muftebung ber Inquisition berlaufig dinen Schlug gu'faffen, war Battaimont ber Erfte, ber bie Gefetimibrigfeit biefes Berfabrens race te, und ber Erfte, ber ber Regentinn babon Unterricht gab. Einige Beit barauf fragte ibn ber Dring, ob die Regentinn um jene Bufammentunft wiffe? und Barlaimont fant feinen Augenbud un, ibm bie Babrbeit juli defteben. Alle Gabitte, bie"bon ibm aufgezeichnet find, betratben einen Danit, ben webet Bepfpiel, noch Menfchenfurcht verfichen, ber tit fe fem' Muthe 'und unaberwicklicher Beharrlichkeit wer Parten getreit bleibt, bie er einingt gewählt bat, bet aber zugleich zu'ftols und befpotifes bachte, um eine andre, als biefe, ju mablen \*).

Noch werben uns unter bem thufglichen Unhange ju Braffel ver Herzog von Artichot, die Grafen von Mannisfeld, Megen und Aremberg gennannt — alle been geborne Nieberlander, und alfo mit bem ganzen niederlandischen Abel, wie es schien, auf gleicht Art aufgeforbert, ber Herarchie und best monatchischen Gewalt in ihrem Vaterlande elitgegen

<sup>1</sup> Strad. 82. 85. Burgund. 91. 168! Vit. Vigit 46.

gu arbeiten. "Um To mehr muß und beit elitgegengen fette Geift ibred Betragens befremben ibeti befto auf fallender fit, weil wir fie mit ben vorkebinften Blies bern ber Kattion in freundschaftlichen Berbateniffen finden, und gegen bie gemeinschaftlichen Laften bes Baterlandes nichts weniger als unempfindlich feben. Uber fie fauben in ihrem Bufen nicht Gelbftverfrauen, nicht Selbenmuth igenug, einen ungleichen Rampf nift einem fo überlegenen Gegner gu wageni" Dit'felget Rlugbeit unterwarfen fie ihren gerechten Unwillen bent Gefete ber Dothwenbigfeit, und legten imem Stolze lieber ein hartes Opfer auf, weil ihre bergartelte Els telleit teines mehr zu bringen vermochte. Bu wirthe ichaftlich und zu weise, um bas gewiffe Ont, bas fie von ber fremmilligen Großmuth ihres Geren fcon be fafen, von feiner Gerechtigfeit ober gurcht eift ertrol ben an wollen, ober ein wirfliches Gluch bingiges ben uft ben Schatten eines anbern gu retten, nubten fie vielmehr ben gunftigen Augenblick, einen Bucher mit ihrer Bestandigfeit zu treiben, bie jest, ben dem allgemeinen Abfalle bes Abels, im Preise ges. Megen mar. Denig empfindlich fur den mabren Rubm, Heffen fie ihren Chrgeis enticheiden, welche Parten fie ergreifen fallten; fleiner Chrgeis aber beugt fich unter bas harte Joth des Zwanges weit Reber , als unter die funfte Berrichaft eines überlegenen Beiftes. Das Ges fcent mar klein, wenn fe fich bem Prinzen von Chillers fammil. Berte. V.

Dranien, gaben, aber bas Bundnis mit der Majes
ftat machte fie zu feinen besto furchtbarern Gegnern.
Dort ging ihr Name unter bem zahlreichen Anhange
und im Glanze ihres Nebenhublers verloren; auf der
perlassenen Seite bes Hofes strakte ihr durftiges Berg
bienst.

Die Geschlechter von Raffau und Erei, wele chem lettern ber Derzog, von Arfchot angehorte, waren feit mehrern Regierungen Rebenbubler an Anleben und Burde gewesen, und ihre Gifersucht batte. awischen ihnen einen alten Samilienhaß unterhalten, welchen Trennungen in ber Religion gulete unverfoulich machten. Das Sans Croi ftand feit unbenfe lichen Jahren in ginem verzäglichen Rufe der Unbacht und papiftifchen Deiligkeit; Die Grafen von Raffan batten fich ber nouen Gefte gegeben - Grunde genug, daß Philipp von Eroi, herzog von Are fchot, eine Parten vorzog, die dem Prinzen von Drahien am meiften entgegengefest mar. m Der Dof unterließ nicht, einen Gewinn aus Diefem Beis pathaffe gu gieben, und bem machfenden Unfeben bed naffauischen Saufes in ber Republit einen fo wichtigen Zeind entgegenzuftellen. Die Grafen von Dannefelb und Deg en maren bieber bie vertrauteften Freunde bes Grafen' von Egmont gewesen. meinschaftlich batten fie mit ihm ihre Stimme gegen ben Miniftererboben; gemeinschaftlich bie Anquifition

und die Cbifte beftritten und redlich mit ibm gulanne mengehalten, bis bieber, bis an bie letten Linien ibe rer Pflicht. - Diese bren Freunde trennten fich jeht an bem Scheibewege ber Gefahr. Egmonts unbefounene Tugend rif ibn unaufhalisam auf bem Pfabe fort, ber jum Berderben führte; feine gewarnten Freunde fingen noch ben guter Beit an, auf einen portbeilbaften Rudjug ju benten. Es find noch Briefe auf uns getommen, bie zwischen ben Grafen bon Egmont und Mannsfelb gewechselt worden, und bie une, obgleich in einer fpatern Epoche gefdrieben, boch eine getreue Schilberung ihrer baman figen Berhaltniffe liefern. "Benn ich," antwortete ber Graf von Dannsfelb feinem Freunde, ber ibm freundschaftliche Bormurfe über feinen Abfall gum Ronige gemacht batte, ,, wenn ich ehmals ber Deis gung gewesen bin, bag bas gemeine Befte bie Aufs "bebung ber Inquifition, die Milberung ber Ebifta "und bie Entfernung bes Ratbinals Granbella "nothwendig mache, fo bat uns ber Ronig ja biefen-"Bunich jest gewährt, und bie Urfache unfrer Rla-"gen ift gehoben. Bu viel haben wir bereits gegen. "bie Majeftat bes Monarchen und bas Unfebn ber "Rirche unternommen; es ift bie bochfte Beit, einzue alenten, daß wir bem Ronige, wenn er tommt, mie "offener Stirn, ohne Bangigfeit entgegengeben tonnen. 3ch, fur meine Person, bin por feiner Abn:

"bung nicht bange; mit getrostem Muthe wurdeclad, "mich auf seinen Wink in Spanien stellen, und von "seiner Gerechtigkeit und Gute mein Urtheil mit Ju"versicht erwarten. Ich sage dieses nicht, als zweis "felte ich, ob Graf Egmont dasselbe von sich bez "haupten konnte, aber weise wird Graf Egmon ti, "handeln, wenn er je mehr und mehr seine Sicherheit "besessigt, und den Verdacht von seinen Handlungen "entsernt. Hore sch," heißt es am Schlusse, "daß "er meine Warnungen beherzigt, so bleibt es ben uns "serer Freundschaft; wo nicht, so sühle ich mich stark "genug, meiner Pflicht und der Ehre alle meuschlis "chen Verhältnisse zum Opser zu bringen \*)."

Die erweiterte Macht bes Abels seize die Res publik bennahe einem größern Uebel aus, als dasjes, nige war, dem sie eben durch Bertreibung des Ministers entronnen war. Durch eine lange Ueppigkeit verarmt, die zugleich seine Sitten aufgelost hatte, und mit der er bereits zu sehr vertraut worden war, um ihr nun erst entfagen zu konnen, unterlag er der ges, fährlichen Gelegenheit, seinem herrschenden Hange zu schmeicheln, und den erloschenden Glanz seines Glacks. wiederherzustellen. Verschwendungen führten die Geswinnsucht herben, und diese den Wucher. Weltliche und geistliche Memter wurden feil; Ehrenstellen, Pris

<sup>\*)</sup> Strada 159.

pilegien, Watente an den Meiftbietenben verlauft: mis Der Gerechtigkeit felbft murbe ein Gewerbe getrieben: Wen ber geheime Rath verbammt batte, fprach bet Staatsrath wieder los; mas jener verweigerte, mar von biefem fur Gelb zu erlangen. 3mar malate ber Staaterath biefe Beschulbigung nachber auf bie zwen andern Curien jurud; aber fein eignes Benfpiel man es, was diese anftecte. Die erfinderische Sabfücht eroffnete neue Quellen bes Gewinne. Leben, Frenheit und Religion murben, wie liegende Grande, für gen wiffe Summen verfichert; fur Golb waren Dorber und Mebelthater fren, und bie Ration wurde burch, bas Lotto bestobien. Dbne Rudficht bes Manges ober Berbienftes fab man bie Dienftiente und Rreaturen ber Stgaterathe und Provingstatthalter zu ben wichs tigften Bedienungen vorgeschoben; wer etwas von bem Sofe zu erbitten batte, muffte ben Deg burd bie Statt= halter und ihre unterften Diener nehmen. Rein Runft. griff ber Berführung murbe gefpart, beie Gebeimichreis ber ber Derzogim, Thomas Armenteros, einen bis jest unbescholtenen und redlichen Mann, in biefe Ausichmeifungen mit zu verwideln. Durch vorgefpiegelte Betheurung von Ergebenbeit und Freundschaft wuffte man fich in feine Vertraulichkeit einzubrangen, und feine Grundfate burch Wohlleben aufzulbfen; bas verberbliche Benfpiel ftectto feine Sitten an, und neue Bedürfniffe flegten über feine bis jest unbeftechliche Lus

gend. Jest verblindete er ju Migbrauchen, beren Mitschulbiger er war, und jog eine Bulle über frembe Berbrechen, um unter ihr auch bie feinigen zu verbergen: Einverstanden mit ibm, beraubte man ben toniglichen Schat, und binterging durch fchlechte Bermaltung ibe rer Sulfmittel, Die Absichten ber Regierung. Unterbefe fen taumelte die Regentinn in einem lieblichen Babne. son herrschaft und Thatigfeit babin, ben bie Schmeis delen der Großen funftlich zu nabren muffte. Der Ebre geig ber Parteben fpielte mit ben Schwachen einer Frau, und taufte ihr eine mabre Gewalt mit beren wefentofen Beichen und einer bemuthigen Außenfeite ber Unterwurfigkeit ob. , Bald geborte fie gang ber gattion und anderte unvermerfe ibre Maximen. Auf eine, ihrem vorigen Berhalten gang entgegengefette, Beife brachte fe jest Frageh, Die fur bie andern Eurien athorten, pber Borftellungen, welche ibr Biglius ingebeim gea than, widerrechtlich vor den Staatsrath, den bie Sail tion beberrichte, fo wie fie ihn ehmals unter Granvele fale Bermaltung widerrechtlich vernachläßigt battel Bennahe alle Geschafte und aller Einfluß wendeten fich jest den Stattbaltern qu. Alle Bittichriften fommen an fie, alle Benefigen werden bon ihnen bergeben. Tam fo weit, baß fie ben Dbrigkeiten ber Stabte Rechten fachen entzogen und vor ihre Gerichtebarteit brachtena Das Anfebn ber Provinzialgerichte nahm ab, wie'fie: das ibrige erweiterten, und mit dem Ansehn ber Obrigs

Beit tag bie Rechtepflege und burgerliche Orbitung barnieber. Balb'fotgten bie fleinern Gerichtsbofe bent Beniniete ber Landesregierung. Der Beift, ber ben Staaterath ju Bruffel beherrichte, verbreitete fich balb durch alle Probingen. Bestechungen, Indulgengen, Manberenen, Bertauflichkeit bes Rechterwurden allgen mein auf ben Michterftubien bes Landes: Die Sitten fies len, und bie neuen Getten benutten biefe Liceng, um Gren Rreis zu emptitern. Die bulbfallern Religions. gefinnungen bes Abels; ber entweber felbft auf bie Chite bet Renerer hing; ober wenigsteffe bie Inquistion: mid ein Wertzeug bes. Defpotismus verabichente, batten bil Strenge ber Gibubensebifte aufgelost; burch bie Frenbriefe . wellde gillan meltenn Broteffanfen ertheiltel ipurben bem Beiligen Umte feine beffen: Opfet entiegenz Durch nichts fonnte ber Abel feinen nunmehrigen weuen Antheil an ber Laubebregierung: bem Bolte gefälliger antundigen & als weute er ihm bas verhaffte Tribungt ber Inquisition gem Opfer brachte -- und bagu bewog tibn feine Meigung noch mehr, ale bie Borfdrift ber Do-Bitil. "Die Nation ging augenblidlich von bem brudent fen Broange ber:Intolerang in einen Buffand ber Frepe beit über, beffenifit bereits ju febrautwohnt mar; um ihnimit Dagigung auszuhalten. Die Inquifireren, bes obrigfeitlichen Benftandes beraubt , faben fich mehr verlacht, als gefürchtet. In Brugges ließ ber Stadtrath felbft einige ihrer Diener, die fich eines Regers bemach.

tigen wolkten, den Wasser und Brot ind Gefängnis seigen. Um eben diese Zeit mard in Antwerpen, wo der Pobel einen vergeblichen Bersuch gemacht hatte, dem heiligen Amte einen Keher zu entreißen, eine nit Blüt geschriebene Schrift unf diffentlichem Markte angeschlassen, welchonentsielt, daß sich eine Anzahl Menschen verschworfen haber, den Tod bieses Unschuldigen zu rächen. D. 1666 unt haber den Berberbnist, welche den ganzen Staatsvarbungriffen, hatten sich der geheime Rath und der Fischungraffen, hatten sich ihre geheime Rath und der Fischungraffen, führten wirdch gehentheils weit erhalten.

Bonfit, führten einde größteutheils rein erhalten.

20 Abr es ver Faktion nicht gelang, ihre Anhänger in diese zwei Swiftsvingsphieben, so blieb ihr kein anderes Mittelührig; nie besbe ganz anser Mirksamkeit zu fetzen und ihreißeschäfte in den Staatsrath zu verpflanzeit ihm biefen Antwurf durchzuseith zu verpflanzeit ihm diefen Antwurf durchzuseithen; suchte sich ver Oving wonn die nie ihre bes Bonflandes ver übeigen Staatsrathe zu versichene in, Mammenne sie zwar Sesnaturen!, ließ er stellbstens gegen seinen Anhang bernaus, "der Andreibessische die Gewalt. Wenn mit "Geld brauche, und die Aruppen zurbetzahlen, oder "wenn die Rede durch soll in Ordnung zu erhalten, so

<sup>\*)</sup> Hopper. 40. Grot. 17. Vita Vigl. 59. Burg. 80. 87.

balte man fich an fie, ba fie boch weber ben Schat ,,noch bie Gefete bemachten, fondern nur die Organe maren, burch welche bie benben andern Collegien auf "ben Staat wirften. Und boch murben fie allein bet' jegangen Welchsvermaltung gewachsen feyn, die man Junnothiger Weise unter bren verschledene Rammern "bertheilt batte, wenn fie fich nur unter einander vers ubinden wollten, bem Staatsrathe diefe entriffelien Bweige ber Regierung wieder einzuverleiben, bamit "Eine Seele ben gangen Rorper belebe." entwarf vorlaufig und in der Stille einen Plan, welchem sufolge awbly neue Mitter bes Bließes in ben Stagted rath gozogen, bie Gerechtigkeitpflege an bas Tribunal gu Mecheln, bem fie rechtmäffig jugeborte, wieber gurachgegeben; bie Gnabenbriefe, Pateute u. f. w. bem Prafibenten Biglius überlaffen werben, ihnen abet bie Betwaltung bes Gelbes angelingestellt fenn folltei Dun fabe man frentich alle Schwierigkeiten vorans, melche das Mifttauen bes hofes und die Ciferfuchtibber bie-junehmende Gewalt bes Abele Wefer Meuerung etite gegenfeben murben; um fie alfo bet Regentinn abzund. Migen, fledte man fich binter einige von ben vornehme fen Officieren ber Armee, welcho ben Sof zu Bruffel mit ungeftumen Mahnungen an ben rudffanbigen Goto bennrubigen, und im Bermeigenungfülle mit einer Rebellion broben mufften. Dan leitete es ein bag bie Megentinn mit baufigen Supplifen und Memorialen angegangen murbe, bie über verzogerte Berechtigfeit linge ten, und bie Gefahr übertrieben, welche von bem tage lichen Bachethume ber Reteren zu beforgen fen. Dichts unterließ man, ihr von bem gerrutteten Buftanbe ber burgerlichen Ordnung , ber Rechtepflege und ber Kinane gen ein fo abichreckenbes Gemablbe zu geben, bag fie sen bem Taumel, morein fie bisber gewiegt'worben mar, mit Schreden erwachte \*). Gie beruft alle bren Que rien zusammen, um über bie Mittel zu berathichlagen, wie biefen Berruttungen ju begegnen fen. Die Mebre beit ber Stimmen gebt babin, bag man einen außerpre bentlichen Gefandten nach Spanien fenden muffe, welcher ben Konig , burch eine umftanbliche und lebendige Schilderung, mit bem mabren Buftanbe ber Sachen bes Kannter machen, und ihn vielleicht zubeffern Magregelu vermogen konnte. Biglius, bem von bem verbotae nen Plane ber Faktion nicht bas minbeste abnete, wir berfprach biefer Meinung. ... ,Das Uebel !! figte: all woprüber man flage, fen allerdings groß und nicht ge wernachläsfigen, aben unbeilbar fer es nicht. 111 Die "Gerechtigkeit werbe ichlecht verwaltet, aber aus teinem "andern Grunde, als weil ber Abel felbft das Unfebn "der Obrigteit, burch fein verächtliches Betragen am mgen fie, berabmarbige, und bie Statthalter fie nicht des mug unterftubten. Die Reteren nehme überhand, Bellien

<sup>\*)</sup> Burgund. 92-94. Hopper 41. Vita Vigl. 5. 87. 88

sweil ber meltliche Urm die geiftlichen Richter im Gtb "the laffe, und weil das gemeine Bolt, nach bem Ben-"fpiele der Ebeln, Die Berehrung gegen feine Obrigfeit "ausgezogen babe. ! Richt fowol bie fchlechte Bermale "tung Ver Kinanzen, als vielmehr die vorigen Kriège "und bie Staatsbedurfniffe des Adnigs haben bie Pro-"vingen mit diefer Schulbenlaft befchwert, von welchet "billige Steuern fie nach und nach murben befreven "tonnen. Benn ber Staatsrath feine Indulgengen, "Frenbriefe und Erlaffungen einschränkte, menn er bie "Sittenverbefferung ben fich felbft anfinge, die Gefett "mehr achtete, und bie Obrigfeit in ihr voriges Anfebn , wieder einsette, furz, wenn nur die Collegien und bie "Statthalter erft ihre Pflichten erfallten, fo warben "diese Rlagen bald aufhoren. Bogn also einen neuen "Gefandten nach Spanien, ba boch nichts Renes gesicheben ifen um biefes außerorbentliche Mittel gu "rechtfertigen? Befinde man;aber bennoch barauf, "fo molle er fich dem allgemeinen Gutachten nicht ent-"gegenseten; nur bebinge er fich aus, bag ber wich-"tigfte Auftrag bes Bothichaftere alebann fenn moge, "ben Konig au einer balbigen Weberfunft au ver-"mogen. 4. 1) 

Ueber Die Wahl bes Bothschafters war nur Eine Stimme. Unter allen nieberlindischen Großen feffen

<sup>4)</sup> Burg. 95. 96. Hopper. 41. 45. aq.

Grafegmont bet Cingige ju fenn; ber benben Theis len gleich Gewüge thun tonnte. Sein ertlarter Sag negen bie Juquifition, feine vaterlandischen und freven Befinnungen, und bie unbefcoltene Rechtschaffenbeit feines Rarafters, leifteten ber Republit binfangliche Butafchaft fur fein Betragen : aus melden Grunden er betri Ronige willfommen fenn muffte, ift fcon oben besabrt worden. Da ben Rurffen oft foon ber erfte Uns Mid: bas Urtheil foritht, fo fonnte Egmonts einnehe menbe:Bilbung feine Berebfamfeit unterfinben, und feinom Gesuche eine Dulfe geben, beren bie gerechtefte Sache ben Ronigen nie entubrigt fenn fann. ind minicite bie Befandtichaft, unt einige gas milienangelegenheiten mit bem Ronige zu berichtigen "). Die Rirchenverfammlung zu Trient war unterbef. fen auch geenbigt, und bie Schlaffe berfelben ber gans sen fatholischen Christenbeit bekannt gemucht worben. Aber biefe Schluffe, meit entfernt, ben 3wed ber Spa mobe gu rerfullen, und bie Erwartungen ber Religions. partenen zu befriedigen, batten die Rluft zwischen benbon Riveben vielmehr erweitert, und bie Glaubenstrennung unbelibar und ereig gembebt. . 48 & & .....

Der alte Lehrbegriff, auftatt gelaufert gu fenn, hatte just nur mehr Beffinmtheit und eine großere Birbe ethalten. Alle Spiffinbigfeiten ber Lohre, alle

<sup>\*)</sup> Strada 103.

Ranfte und Anmagungen begibeiligen Stuble. bie bis jest mehr auf ber Willfur beruht batten, maren nunmehr in Gefebe übergegangen, und zu einem Suffeme abes ben. Gene Gebrauche und Diffbrauche, die fich in ben barbarifchen Beiten bes Aberglaubens und ber Dumme beit in die Chriftenheit eingeschlieben, wurden jest für wesentliche Theile des Gottesbienftes erklart, und Banna fluche gegen jeden Bermegenen gefchleubert, ber fich Diefen Dogmen widerfeten, Diefen Gebrauchen entaies ben wurde. Bannfliche gegen ben, ber an ber Buns bertraft ber Reliquien zweifeln; ber bie Rnochen ber Marthrer nitht ehren, und die Rarbitte der Deiligen für unfraftig gu balten fich erbreiften warbes: Die: Rraft ber Indulgengen, die erfte Quelle bes Abfalls von bem romifchen Stuble, mar jetzt burch einen unumficflichen Lehrfatz erwiefen, und bas Monchthum burth einen ausbrudlichen Schluß der Synobe in Schutz geneimmen, welcher Mannspersonen gestattet, im sechszehnten Sale re, und Madden im gwolften, Profes gu thun. Alle Dogmen ber Protestanten find, ohne Musnahme, verbammt; nicht ein einziger Schluß ift zu ihrem Bortheile' gefafft, nicht ein einziger Schritt gescheben, fie auf cie nem fanftern Wege in ben Schof ber mutterlichen Rir. de gurudzuführen. Die argerliche Chronif bef Gyn nobe, und? bie Ungereimtheit ihrer Entscheibungen bem. mehrte ben diefen, wo moglich, noch die bergliche Verachtung, bie fie langft gegen bas Papftthum begten,

und gab ihren Angriffen neue, bis jeht noch abersebene Blogen preis. Es war ein unglucklicher Gedanke, bie belenchtenbe Fackel ber Bernunft ben Mysterien ber Kirche so nabe zu bringen, und mit Bernunftschluffen für Gegenstände bes blinden Glaubens zu fechten.

Und die Schluffe des Conciliums befriedigten auch nicht einmal alle fatholische Dachte. Kranfreich vers warf fie gang, fowol ben Ralviniften zu gefallen, als auch weil bie Superioritat, beren fich ber Danft übes bas Concilium anmaßte, es beleibinte; guch einige fas tholifche Kurften Deutschlands erflarten fich bagegen. So wenig Philipp ber 3mente von gewiffen Artis teln barin erbaut mar, bie ju nabe an feine eignen Rechte Areiften, worüber Lein Monarch ber Welt mit mehr Gis ferfucht machen tonnte, ale er; fo fehr ihn ber große Einfing bee Dapftes auf bas Concilium und bie willfurliche abereilte Aufhebung beffelben beleibigt batte, fo eine gerechte Urfache zur Keindfeligkeit ihm endlich der Barft, burch bie Burudfegung feines Gefandten, gab. fo willig zeigte er fith boch, bie Schlaffe bes' Concis liums anguerkennen, die auch in diefer Geftalt feinem Lieblingbentwurfe, ber Reterbertilgung, ju Statten Alle abrige politische Rudfichten murben. famien: biefer Angelegenbeit nachgefett, und er gab Befehl, fie: in allen feinen Staaten abzutanbigen ").

Hist. d. Philippe II. Watson T. II. L. V. Thuan. II. 29. 491. 350. Essay sur les Moeurs. T. III. Concile de Trente. Meteren. 59. 60.

nie Der Beift bes Aufrubes, bet alle niebetlanbifthe Provinzen bereits exariffen batte , beburfte biefes neuen Bunbers nicht mehr. Die Bemuther maren in Gabe rung, bas Anfebn ber romifden Rirde ben Bielen fcon , aufs tieffte gefunten; unter folchen Umftanben tonuten Die gebieterischen und oft abgeschmadten Entscheibuns gen des Conciliums nicht andere, ale anfthflig fenn; aber fo febr tonnte Dbilipb ber 3wente feinen Ras rafter nicht verlengnen, baff er Bolfern, die eine aubere Sonne, ein anberes Erbreich und anbere Befette baben, einen andern Glauben erlaubte. Die Regen= tinn empfing ben gemeffenften Befehl, in ben Rieberlanden eben benfelben Geborfam gegen bie trientischen Schluffe gu erpreffen, ber ihnen im Spanien und Stalien geleiftet marb #).

Die Schluffe fanden den heftigsten Widerspruch in dem Staatbrathe zu Bruffel. Die Nation, erklacte Withelm won Oranien, warde und tounte dieselschen nicht anerkennen, da sie geößteutheils den Grundsgesetzen ihrer Berfassung zuwiderliesen, und aus ahnlischen Grunden von mehrern katholischen Fürsten versworsen worden son mehrern katholischen Fürsten versworsen worden senen. Beynahe der ganze Staatbrath war auf Oraniens Seite; die meisten Stimmen gins gen dahin, waß man den König bereden musse, die Schlusse entweder ganz zurückzunehmen, oder sie wes

<sup>\*)</sup> Strade 10%

ninffeng mut unter gewiffen Einfchtantungen bekannt gu machen. Diefam widerfette fich Di g li us und be Mand auf bem Buchftaben ber koniglichen Befehle. "Die Rirche, " fagte er, bat zu affen Beiten bie Reit aniakeit ihrer Lebre und die Genaugkeit ber Biscipling "burch folde allgemeine Concilien enbalten. Den Glaus benbirrungen, welche unfer Baterland fcon fo lange "bennrubigen, tann bein fraftigeres Mittel, entgegen= -gelett merben, ale eben biefe Schluffe, auf beren Berewerfung man jest bringt. Benn fie auch bier und ba "mit ben Gerechtigkeiten bes Burgens und ber Ronftie "tution im Biberfpruche fteben, fo ift diefes ein Uebell: , dem man, durch eine fluge und schonenbeihandbabung! oberfelben, leicht begegnen fann. Rebrigens gereicht "es unferm herrn, bem Konige bon Spanien, ja gum "Chre, daß er allein, bor allen Furken feiner Beit, nicht agegroungen ift, fein befferes Biffen bere Rothwendige "feit unterzuordneng und Magregeln aus Rurcht zu: "beriverfen, bie bas Bobl ber Kirche obn ibm beifcht, "und bas Gluck feiner Unterthangn ibm ant Pflicht "macht." Da bie Colliffe Derichfebenes enthieltenb mas gegen die Rechte ber Krone felbst verftief fornaber men einige bavon Beranlaffung, vormichtagen, bast man biefe Rapitel wenigstens ben ber Bekanntmachung hinweglaffen follter Damit ber Ronig biefer anfibfigen und feiner Burbe nachtheiligen Punfte mit guter Urt überhoben murde, fo wollten fie bie niederlanbifche Mationalfrepheit vorschützen, und den Namen der Republif zu diesem Gingriffe in das Concilium bergeben. Aber
der Konig hatte die Schlüsse in seinen übrigen Staaten
ohne Bedingung aufgenommen und durchseigen lassen,
und es war nicht zu erwarten, daß er den übrigen tatholischen Mächten dieses Muster von Widersetzlichteit
geben, und das Gebäude selbst untergraben werde, das
er zu gründen so bestissen gewesen war \*).

<sup>\*)</sup> Watson. T. I. L. VII. 26s. Strad, 10s. Burg. 215,

## Graf Egmont in Spanien.

Dem Könige, dieser Schlusse wegen, Borstellung gen zu thun, ihm ein milderes Berfahren gegen die Protestanten abzugewinnen, und auf die Einziehung der benden andern Ratheversammilungen unzutragen, war der Auftrag, der dem Grafen von Egmont von Seisten der Misvergnügten gegeben mar; die Widerseilichsteit des niederländischen Bolks gegen die Edikte vor das Ohr des Monarchen zu bringen, ihn von der Unmbgslichkeit zu überführen, diese Edikte in ihrer ganzen Streuge zu handhaben, ihm über den schlechten Justand des Kriegswesens und der Finanzen in seinen niederlans dischen Staaten die Augen zu öffnen, ward ihm von der Statthalterinn empfohlen.

Die Bestallung bes Grafen wurde von dem Prasis benten Biglius entworfen. Sie enthielt große Klas gen über ben Berfall der Gerechtigkeitpflege, den Ans wachs der Ketzeren und die Erschöpfung des Schatzes. Auf die personliche Ueberkunft des Königs wurde nache brucklich gedrungen. Das Uebrige war der Bereds samkeit des Bothschafters vorbehalten, dem die Statts balterinn einen Wink gab, eine so schone Gelegenheit nicht von ber Sand ju ichlagen, um fich in ber Gunft feines Berrn feftzufeten.

Die Berhaltungbefehle bes Grafen, und bie Borftellungen; welche burch ibn an ben Konig erges ben follten, fand ber Pring von Dranien in viel gu allgemeinen und fchmankenden Ausbruden abgefafft. Die Schilderung," fagt et, "welche ber Prafident "bon unfern Beschwerben gemacht, ift weit unter bet "Wahrheit geblieben. Wie tann ber Ronig bie fchich "lichsten Beilmittel anwenben, wenn wir ibm bie "Quellen bes Uebels verhehlen? Lafft uns die Baht "ber Reber nicht geringer angeben, als fie mirtlich "if ; lafft uns aufrichtig eingesteben, bag jede Pro-"bing, jebe Stadt, jeber noch fo fleine Fleden bas poon wimmelt; lafft und auch nicht bergen, baß fie "bie Strafbefehle berachten, und wenig Chrfurcht ge-"gen bie Obrigfeit begen. Bogu alfo noch biefe Bus "rudhaltung? Aufrichtig bem Ronige geftanben, bag "bie Republit in biefem Buftanbe nicht verbarren tann. "Det geheime Rath freplich wird anders urtheilen, "bem eben biefe allgemeine Berruttung willtommen: ,beift. Denn mober fonft biefe ichlechte Bermaltung "ber Gerechtigfeit, biefe allgemeine Berberenis ber "Richterftuble, als von feiner Sabfucht, bie burch "nichts gu erfattigen ift? Bober biefe Pracht, biefe "fchanbliche Ueppigteit jener Rreaturen, bie wir aus "bem Staube haben fteigen feben; wenn fie nicht

"burd Beffechung bagu gefommen find? Soren wie "nicht taglich von bem Bolte, daß tein andrer Schluf. fel fie eroffnen tonne, als Gold, und beweifen nicht "ibre Trennungen unter einander felbft, wie fcblecht affe bon ber Liebe jum Gangen fich beberrichen lafe ifen? Wie konnen Menschen gum allgemeinen Be-"ften rathen, die das Opfer ihrer eignen Leidenschaft "find? Meinen fie etwa, bag Bir, die Statthale "ter ber Provingen, bem Gutbefinden eines infamen "Liktors mit unfern Soldaten ju Gebote fteben fols "len? Lufft fie ihren Indulgenzen und Erlaffungen "Brengen fegen, womit fie gegen biejenigen, benen "mir fie verfagen, fo verfdwenderifch find. "mand tann Berbrechen erlaffen, ohne gegen bas "Sange ju fundigen, und bas allgemeine Uebel durch-"einen Bentrag zu vermehren. Dir, ich geftebe es, "bat es niemals gefallen, bag bie Gebeimniffe bes "Staats und die Regierunggeschafte fich unter fo "viele Collegien vertheilen. Der Staatsrath reicht "bin fur alle; mehrere Patrioten baben biefes langft "icon im Stillen empfunden, und ich ertiare es jest "Jaut. Ich ertlare, bag ich fur alle Uebel, woraber "Rlage gefahrt wird, fein andres Gegenmittel weiß, "als jene bepben Rammern in bem Staatsrathe auf-"boren zu laffen. Diefes ift es, mas man von bem "Ronige zu erhalten fuchen muß, ober biefe neue Ge-"fandtichaft ift, wiederum gang zwedlos und unnug

"gewesen." Und nun theitte der Prinz dem versamm melten Senate den Entwurf mit, von welchem oben die Rede war. Biglius, gegen den dieser neue Borschlag eigentlich und am meisten gerichtet war, und dem die Augen setzt plötzlich geöffnet wurden, unterlag der Heftigkeit seines Berdruffes. Die Gen muthsbewegung war seinem schwächlichen Korper zu ftark, und man fand ihn am folgenden Morgen vom Schlage gelähmt und in Gesahr des Lebens \*).

Seine Stelle übernahm Joach im hopper, aus bem geheinen Rathe zu Bruffel, ein Mann bon alter Sitte und unbescholtener Redlichkeit, des Prassibenten vertrautester und wurdigfter Freund . Er machte, zu Gunften der Oranischen Parten, noch eis nige Jusätze zu der Ausfertigung des Gesandten, wels de die Abschaffung der Inquisition, und die Berein nigung der dren Eurien betrafen, nicht sowol mit Gennehmigung der Regentinn, als vielmehr, weil sie es nicht verbot. Als darauf Graf van Egmont von bem Präsidenten, der sich unterdessen von seinem Zum

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl. 6. 88. 89. Burg. 97-102.

wiele Aufschiffe ober namliche, aus deffen Memoiren ich viele Aufschiffe ober biese Epoche geschöpft habe. Seine nachberige Abreise nach Spanien hat ben Briefs wechsel zwischen ihm und dem Prafidenten veranlast, ber eines ber schabbarften Dofumente far biese Gesschichte ift.

falle wieder erholt hatte, Abschied nahm, bat ihn dies ser, ihm die Entlassung von seinem Posten aus Spanien mitzubringen. Seine Zeiten, erklärte er, seven worüber; er wolle sich, nach dem Benspiele seines Ropegangers und Freundes, Granwella, in die Stille des Privatlebens zurückziehen, und dem Wankelmus, the des Glücks zuvorkammen. Sein Genius warne ihn vor einer kürmischen Zukunst, womit er sich nicht gern vermengen wolle »).

Der Graf bon Egmont trat im Januer bes Jahrs 1565 feine Reife nach Spanien an, und wurde baselbit mit einer Gate und Achtung empfangen, bie keinem feines Standes bor ibm widerfahren mar. Alle kastilianische Große, vom Benspiele ibres Ada, nias beliegt, ober vielmehr feiner Staatstunft getreu, icienen ihren verjährten Groll gegen ben flamifchen Abel ausgezogen zu baben, und beeiferten fich in bie Bette, ibn burch ein angenehmes Bezeigen ju gemin-Alle feine Privatgefuche murben ibm von bem. Ronige bernilligt, ja, feine Erwartungen, bierin foger abertroffen, und mabrend ber gangen Beit, feines bore tigen Aufenthalts batte er Urfache genug, fich bet Gaftfrenheit bes Monarchen gu ruhmen. Diefer gab' ibm bie nachbrudlichften Berficherungen von feiner Liebe gu bem nieberlaubischen Bolte, und machte ibm

<sup>\*)</sup> Burgund. 103.

Soffnung, baß er nicht ungeneigt feng, fich bem all gemeinen Bunfche ju fugen, und von ber Strenge ber Glaubeneverordnungen etwas nachzulaffen. 34 Bleicher Beit aber fette er in Dabrid ein Commis Kon von Theologen nieber, benen die Frage aufger legt murbe, ob es nothig fep, ben Propinzen bie verlangte Religionbulbung ju bewilligen? Da bie Debriten barunter ber Meinung maren, die besondere Berfaffung ber Nieberlande, und die Turcht vor eis ner Emphrung barfte bier wol einen Grab von Rach-Acht entschuldigen, fo murbe die Frage noch bandis ger wiederholt; "Er verlange nicht zu wiffen, bieß ..es, ..ob er es burfe, fonbern, ob er es muffe?" Als man bas Lette verneinte, fo erbub er fich von feinem Gipe und fniete vor einem Rrugiffire nieber. "Go bitte ich bich benn " Dajeftat bes Allmachtigen." rief er aus, "baß bu mich nie fo tief mogeft finten atlaffen, ein herr berer gu fenn, bie bich von fich .froffen!" Und nach biefem Dufter ohngefahr fielen bie Dagregeln aus, bie er in ben Rieberlanden au Ueber den Artitel ber Relis treffen gesonnen war. gion war die Entschliefung diefes Monarchen einmal får ewig gefafft; die bringenbfte Rothwenbigfeit konnte ihn vielleicht nothigen, ben Durchsetzung ber Strafbefehle weniger ftreng ju fenn, aber niemals, fie gefeblich gurudgunehmen, ober nur zu beschranten. Eg= mont felte ibm vor, mie fehr felbft biefe offeneli:

den Binrichtungen ber Reber taglich ihren Unbang verffürften, ba bie Benfpiele ibres Duths und ibrer Preudigkeit im Code die Buschauer mit ber tiefften Bewunderung erfallten, und ihnen bobe Deinungen von einer Sobre erwedten, Die ihre Befenner ju Belbon machen fam. Diefe Borftellung fiel ben bem Mige amat nicht auf die Erde; aber fie wirkte et was gang Unberes, als bamit gemeint worben war. Um biefe verführerischen Auftritte zu vermeiben, und ber Strenge ber Coifte boch nichts baburch ju vergeben, verfiel er auf einen Answeg und befchles, daß Die Sinrichtungen instanftige - beimlich gefcheben follten. Die Untwort bes Ronigs auf ben Inhalt feis ner Gesandrichaft murbe bem Grafen fchriftlich an bie Statthalterinn mitgegeben. Che er ibn entlief, fonnte et nicht umbin, ibn über fein Bezeigen gegen Branvella gur Rechenschaft gu gieben, woben er insbesondere auch ber Spottlibren gebachte. Egmont betheuerte, daß bas Gange nichts gle ein Tafelicherg gewesen, und nichts bamit gemeint worben fen, mas bie Achtung gegen ben Monarchen verlette. Bufte er, bag es einem Einzigen unter ihnen eingefallen mare, etwas fo Schimmes baben zu benten, fo murbe et felbst ibn bor feinen Degen forbern \*).

Bey seiner Abreise machte ibm ber Monarch ein

<sup>\*)</sup> Grot. VI. Hopper 45. 44. 45. Strad. 104. 105. 106.

Selchent van 30,000 Sulden; und figte noch die Verzischerung hinzu, daß er die Werforgung feiner Abchter über sich nehmen wurde. Er erlaubte ihm zugleich, den jungen Farnefe von Parma mit sich nach Bruffel zu nehmen, um der Statthalterinn, seiner Mutter, das durch eine Answerkamkeit zu bezeigen ). Die verzische Sanftmuth des Klnigs, und die Betheurungen eines Wohlwollens für die niederländische Nation, das er n i ch t empfand, hintergingen die Redlichkeit des Flämänders. Sincklich durch die Ginckleligkeit, die er seinem Vaterlande zu überbringen meinte, und von der es nie weiter entfernt gewesen war, verließ er Mas drib über alle Erwartung zufrieden, um alle niederläns dische Provinzen mit dem Ruhme ihres guten Königs zu erfüllen.

Gleich die Erdffnung der königlichen Antwort im Staatarathe zu Bruffel stimmte diese angenehmen hosse nungen schon merklich herunter. "Dbgleich sein Entspieluß in Betreff der Glaubensedikte," lautete sie, "sest und unwandelbar sey, und er lieber tausend Leben "verlieren, als nur Sinen Buchstaben daran abandern "werlieren, als nur Sinen Buchstaben daran abandern "wolle, so habe er doch, durch die Borkellungen des "Grafen von Eg mont bewogen, auf der andern "Seite keines von den gelinden Mitteln unversucht "lassen wollen, wodutch das Bolk vor der ketzersichen "Berderbnis bewahrt, und jenen una banderlichen

<sup>\*)</sup> Strad. 107.:

Strafen entriffen werben Bonnte. Da er nun aus bes Brafen Bericht vernommen, baf bie vornehmfte Urafache ber bisberigen Glaubensirrungen in ber Sitten-"berberbniß ber nieberlanbifchen Geifelichkeit, bent ,,fclechten Unterrichte bes Bolfs , und ber vermahrloften Erziehung ber Jugend au fuchen fen, fo trage er ibr "blemit auf, eine befondere Commiffen von brev Die "fchofen und einigen ber gefchickteften Theologen niebers Buleben , beren Beichaft es mare, fich über bie nothige Reforme zu berathichlagen, bamit bas Bolf nicht fet-"nerbin aus Mergerniß mante, ober ans Unwiffenheit min ben Jerthum ftarge. Beil er ferner gebort, bas pie diffentlichen Todesftrafen ber Seger diefen nur Ge-"legenheit gaben, mit einem tollfühnen Ruthe zu prahi "len, und ben gemeinen Saufen burch einen Schein von "Marturerrubm au betboren fo folle bie Commiffion "Mittel in Borfdlag bringen, wie diefen Sinrichtuns. "gen mehr Geheimniß ju geben, und ben verurtheilten "Regern bie Ehre ihrer Standhaftigfeit zu entreißen "fen." Um aber ja gewiß zu fepn, baß biefe Privatfpnobe ibren Auftreg nicht überschreite, so verlangte er ausbrudlich, bag ber Bifchof von Dpern, ein verfis detter Mann und ber frengfte Eiferer fur ben tatholis fchen Blauben, von ben committirten Rathen fenn follte. Die Berathschlagung sollte, wo möglich, in der Stille, und unter bem Scheine, els ob fie bie Ginfahrung ber trientischen Schluffe jum 3wed batte, vor fich geben;

wabrideinlich, um ben romifden Dof burch biefe Pris bativnobe nicht zu beunrubigen, und bem Geifte ber Rebellion in ben Probingen feine Aufmunterung badurch ju geben. Ben ber Situng felbft follte die Bergoginn nebft einigen treugefinnten Staatsrathen anwesend fenn, und fobann ein fcbriftlicher Bericht bon bem, mas barin ausgemacht worden, an ibn erlaffen merben. 3n ibs ren bringenbften Beburfniffen fcbictte er ihr einftweilen einiges Gelb. Er machte ihr hoffnung ju feiner perfonlichen Ueberfunft; erft aber mußte ber Rrieg mit ben Aarten geendigt fenn, die man eben jest por-Raltha erwarte. Die porgeschlagene Vermebrung bes Staatsraths und ble Berbinbung bes geheimen Raths und Finangraths mit bemfelben murbe gang mit Stille ichweigen übergangen, außer bag ber Bergog von Arfcbot, ben wir als einen eifrigen Rovalisten tene nen, Sig und Stimme in bem lettern betam. Bige lind murbe ber Prafibentenftelle im gebeimen Rathe amar entlaffen, muffte fie aber befungeachtet noch ganger vier Sichte fort vermalten, weil fein Rachfols ger, Rarl Inffenacque, aus bem Confeil ber nieberlanbifden Angelegenheiten in Mabrib, fo lange bort gurudgebalten murbe \*).

<sup>\*)</sup> Hopper. 44 - 46. 60. Strada. 107. 151. Vita Vigl. 45. Not, ad Vita Vigl. 187. Burgand, 105. 2q. 119.

## Geschärftere Religionsebifte. Allgemeine

Eamon't war taum jurud, als gefcarftere Dans bate gegen bie Reter, welche ans Spanien gleichlam Binter ibm bereilten, bie froben Beitungen Engen ftrafe ten, bie er von ber gludlichen Sinnesanverung bes Wos Harchen gurudgebracht batte. Dit ihnen fam gugleich eine Abichrift ber trientischen Schluffe, wie fie in Spas nien anerkannt worden maren, und jest auch in ben Dies berlanben follten geltend gemacht werben; wie auch bas Tobesurtheil einiger Wiebertaufer, und noch anderer Reger, unterschrieben. "Der Graf," borte man jest von Bilbelm bem Stillen, "ift burch wanische "Rünfte überliftet worden. Eigenliebe und Gitelfeit "haben feinen Scharffinn geblenbet; über feinem eige "nen Portheile hat er bas allgemeine Beffe vergeffen." Die Salfcheit bes franischen Ministeriums lag jett offen ba; biefes unredliche Berfahren emporte bie Beften im Lande. Niemand aber litt empfindlicher baben, als

Graf Egmont, ber fich fest als bas Spielwert ber fpanischen Arglift erfannte, und unwiffenberweise an feinem Baterlande jum Berrather geworden mar. "Dieje icheinbare Gute alfo," beichwerte er fich laut und bitter, "mar nichts, als ein Runftgriff, mich bem "Spotte meiner Mitburger preis zu geben, und mei-"nen guten Ramen ju Grunde zu richten. Benn ber "Ronig bie Beriprechungen, bie er mir in Spanien ge-"than, auf eine folche Urt gu halten gefonnen ift, fo "mag Flandern übernehmen, wer will; ich werbe burch "meine Burudziebung von Gefcaften bffentlich bartbun, "daß ich an biefer Bortbrachigfeit feinen Antheil babe." In ber That konnte bas spanische Ministerium fcwerlich ein schicklicheres Mittel wahlen, ben Credit eines fo wichtigen Mannes ju brechen, als bag es ibn feinen, ihn anbetenden, Mitburgern offentlich als Ginen, ben es gum Beften gehabt hatte, gur Schau ftellte \*).

Muterbeffen hatte sich die Synobe im folgenben Gutachten vereinigt, welches dem Konige fogleich übere sendet ward. "Für den Religionsunterricht des Wolfs, "die Sittenverbefferung der Geistlichkeit und die Erzies "bung der Jugend sey bereits in den trientischen Schluss, "sen so viel Gorge getragen worden, daß es jetzt nur "darauf ankomme, diese Schlusse in die schleunigste Erzichtung zu bringen. Die kaiserlichen Editte gegen die

<sup>\*)</sup> Strada 115.

"Reber burfen burthaus teine Beranberung leiben; Doch "tonne man ben Gerichtebofen ingebeim gu verfte-"ben geben, nur bie bartnactigen Reger und ibre Dres "diger mit bem Tobe ju bestrafen, zwischen ben Set-Iten felbft einen Unterschied ju machen, und baben auf "Alter, Rang, Geschlecht und Gemuthofarafter ber "angeklagten Personen zu achten. Wenn es an bem "ware, bag bffentliche hinrichtungen ben Kanatismus "noch mehr in glammen fetten, fo murbe vielleicht bie "unb eld en bafte, weniger in bie Angen fallende, und "boch nicht minder barte Strafe ber Galere am an-"gemeffenften feyn, diefe boben Deinungen von Dats "tyrerthum berunterzuftimmen. Bergebangen bes blo-"Ben Muthwillens, ber Reugierde und bes Leichtfinns "tonnte man burch Gelobugen, Landesverweifung, ober "auch burch Leibesftrafen abnden #). "

Während daß unter diesen Berathschlagungen, die nun erst nach Madrid geschickt, und von du wieder dus tuck erwartet werden musten, unnütz die Zeit verstrich, tubten die Proceduren gegen die Sektirer, ober wurden jum wenigsten sehr schläftig gesührt. Seit der Bertreisbung des Ministers Granvella hatte die Anarchie, welche in den obern Eurien herrschte, und sich von da durch die Provinzialgerichte verdreitere, verbunden mit den mitdern Aeligionsgesinnungen des Adels, den Muth-

<sup>\*)</sup> Hopper. 49. 50. Burgund, 110. 111.

ber Seften erbeben und ber Befehrungswuth ihrer Apoftel freves Spiel gelaffen. Die Juquifitionrichter was ren burch bie fcblechte Unterftatung bes weltlichen Urmed, ber an mehrern Orten ihre Schlachtopfer offenbar in Schut nahm, in Berachtung getommen, tholische Theil ber Nation batte fich von ben Schluffen ber trientischen Rirchenversammlung, fo-wie von Egmonte Gefandtichaft nach Spanien, große Erwartungen gemacht, welche lettere burch die erfreulichen Machs richten, die ber Graf gurudgebracht und in ber Aufriche tigfeit feines Bergens zu verbreiten nicht unterlaffen batte, gerechtfertigt ju fenn ichienen. Je mehr man bie Ration von der Strenge ber Glaubensproceduren, ents webnt batte, befto ichmerzhafter muffte eine plotiliche und geschärftere Erneuerung berfelben empfunden wers Unter biefen Umftanben langte bas fonigliche Schreiben aus Spanien au, worin bas Gutachten ber Biscofe, und die lette Anfrage der Oberstattbaltering beantwortet murbe.

Bas für eine Auskegung auch der Graf von Egsmont, lautete fie, den mündlichen Aeußerungen des Königs gegeben habe, so ware ihm nie, auch nicht einsmal von weitem, in den Sinn gekommen, nur das Minstefte an den Strafbefehlen zu andern, die der Kaiser, sein Bater, schon vor fünf und drepfig Jahren, in den Provinzen ausgeschrieben habe. Diese Edikte, besehle er also, sollen fortan auf das strengste gehandhabt wer-

ben bie Inquifition pon bem weltlichen Arme bie thatigite Unterflugung erhalten, und bie Schluffe bet trientischen Kirchenverkammlung unwiderruflich und was bebingt in allen Provingen feiner Rieberlaube gelten. Das Gutachten ber Blichbfe und Theologen billige er vollkommen, bis auf die Milberung, welche fie barin, in Rudficht auf Alter, Geschlecht und Raratter ber Individuen, vorgefclagen, indem er bafür balte, baß es feinen Ebiften gar nicht an Mäßigung Dem schlechten Gifer, und ber Treulofigfeit ber Richter allein, feven bie Fortidritte gugufchreis ben, welche bie Regeren bis jest in dem Lande ge-Belcher von biefen es alfo funftig an Gifer warbe ermangeln laffen, muffe feines Umtes entfest; und ein befferer an feinen Plat geftellt werden. Die Inquifition folle, obne Rudficht auf etwas menfchlis des, feft, furchtlos, und von Leidenschaft fren, ihren Beg manbeln, und weber bor fich noch binter fich icauen. Er genehmige Alles, fie moge fo weit geben, als fie wolle, wenn fie nur das Mergernif vermiebe \*).

Diefer thuigliche Brief, bem bie oranische Parites alle nachherigen Leiden ber Nieberlanbe jugefchrie

<sup>\*)</sup> Inquisitores praeter me intueri neminem volo. Lacessant acelus securi. Satis est mihi, si scandalum deblinaverint. Burgund. 218.

ben bat, verurfachte die beftigften Bewegungen unter ben Staatsrathen, und bie Meußerungen, welche ib: nen jufällig poer mit Abficht in Gefellichaft darüber entfielen, marfen ben Schreden unter bas Bolt. Die Burcht ber fpanischen Inquifition tam erneuert gu=, rud, und mit ihr fabe man icon die gange Berfaffung jufammenfturgen. Schon borte man Gefang: niffe mauern, Retten und Soleeisen ichmieben und Scheiterhaufen zusammentragen. Alle Gesellschaften find mit biefen Gefprachen erfult, und die Furcht balt fie nicht mehr im Bugel. Es wurden Schriften an die Saufer der Ebeln geschlagen, worin man fie, wie ebemals Rom feinen Brutus, aufforderte, bie fterbende Frenheit zu retten. Beißende Pasquille erfcienen gegen bie neuen Bifchafe, Folterenechte, wie man fie nannte; die Clerifep wurde in Romdbien verspottet, und bie Lafterung verschonte ben Thron fo wenig, als ben romifchen Stubl.\*).

Aufgeschreckt von diesen Geruchten, laft die Res gentinn alle Staatsrathe und Ritter zusammenrusen, um sich ihr Verhalten in bieser mißlichen Lage von ihnen bestimmen zu laffen. Die Meinungen waren verschieden und beftig ber Streit. Ungewiß zwischen Furcht und Pflicht zogerte man, einen Schluß zu fassen, bis der Greis Biglius zuleht aufstand und

<sup>\*)</sup> Grot. 19. Burg. 122. Hopper. 62.

burch fein Urtheil die gange Berfammlung überrafd's te. - "Jest," fagte er, "burfe man gar nicht baran "benten, bie tonigliche Berordnung befannt ju mas chen, ebe man ben Monarchen auf ben Empfang "porbereitet babe, ben fie jest, aller Babricheinliche "feit nach, finden murbe; vielmehr muffe man bie "Inquisitionrichter anbalten, ihre Gewalt ja nicht "zu migbrauchen, und ja obne Barte zu verfahren." Aber noch mehr erftaunte man, als ber Pring von Dranien jest auftrat, und biefe Meinung betampfte. "Der Wille bes Ronigs," fagte er, "fen ju flar "und ju bestimmt vorgetragen, fen burch ju viele "Deliberationen befestigt, als daß man es noch mei= "terbin magen tonnte, mit feiner Bollftredung gurud-"Juhalten, ohne ben Borwurf ber ftraflichften Sales "ftarrigkeit auf fich ju laben." - "Den nehm' ich "auf mich," fiel ibm Biglius in bie Rebe. "ftelle mich feiner Ungnabe entgegen. Wenn wir ibm "bie Rube feiner Miederlande bamit erkaufen, fo wird "und biefe Biderfetlichkeit endlich noch ben ihm Dank "erwerben." Schon fing bie Regentinn an, zu bies fer Meinung binuber'ju manten, als fich ber Pring mit Seftigfeit bazwischen warf. "Bas", fiel er ein, "was baben bie vielen Borffellungen, die wir ihm "gethan, bie vielen Briefe, Die wir an ihn gefchries "ben, was bat bie Befandtichaft ausgerichtet, bie "wir noch furglich an ihn gefendet haben?

- und mas erwarten wir also noch? Wollen wir, "feine Staatsrathe allein, feinen gangen Unwillen auf .,,und laden, um ihm auf unfre Gefahr einen Dienft gu "leiften, ben er und niemals banten wird?" fcbloffen und ungewiß fchweigt die ganze Berfammlung; Niemand hat Muth genng, biefer Deinung benjupfliche. ten, und eben fo wenig, fie ju widerlegen; aber ber Pring bat bie naturliche Furchtsamteit ber Regentinn bu feinem Benftande gerufen, bie ibr jede Babl unterfagt. Die Folgen ihres ungludlichen Geborfams werben in die Augen leuchten, - womit aber, wenn fie fo gludlich ift, biefe Folgen burch einen weifen Ungehorfam zu verbuten, womit wird fich beweifen laffen, baß fie biefelben wirflich ju furchten gehabt babe? mablt alfo von benden Rathichlagen ben traurigffen; es geschehe baraus, was wolle, die fonigliche Berordnung wird ber Befanntmachung übergeben. Diesmal fiegte alfo die Faktion, und ber einzige berghafte Freund ber Regierung, ber, feinem Monarchen zu bienen, ibm gu miffallen Ruth hatte, war aus bem Felbe gefchlos gen \*). Diese Situng machte ber Rube ber Oberftatts balterinn ein Ende; von biefem Tage an zählen die Nies berlande alle Sturme, die ohne Unterbrechung bon nun an in ihrem Innern gematet haben. Als die Rathe auseinauber gingen, fagte ber Pring von Dranien

<sup>\*)</sup> Burgund. 125. 124. Meteren 76. Vita Vigl. 45.

zu Einem, ber zunächst ben ihm ftande "Mun, " fagte er, "wird man uns balb ein großes Arquerspiel geben" \*).

<sup>+)</sup> Die Geschichtschreiber ber fpanischen Parten haben nicht verabfaumt, Draniens Betragen in biefer Gigung gegen ibn geugen gu laffen, und mit biefem Beweife von Unredlichfeit über feinen Sarafter ju friumphiren. Er, fagen fie, ber im gangen bieberigen Lauf ber Dinge Die Magregeln bes Sofes mit Barten und Thas ten beftritten bat, fo lange fic noch mit einigem Grunde furchten ließ; bag fie burchgeben mochten, tritt jest jum erften Dale auf beffen Seite, ba eine gemiffens hafte Ausrichtung feiner Befehle ihm mahriceinkchers weife gum Machtheile gereichen wirb. Um ben Sonia ju überführen, wie abel gr gethan, bag er feine Barg nungen in ben Windi gefolggen; um fic rubmen gu tonnen: Das bab' ich porber gefagt, fest er bas Bobl feiner Nation aufe Spiel, fur welches allein er bod bis jest gefampft haben wollte. Der gange Bufammenhang feines vorhergebenden Betragens er wies, bag er die Durchfebung ber Ebitte fur ein lebel gehalten; gleichwol wird er jest auf einmat feinen Uer bergengungen untren und folgt einem entgegengefesten. Plane, obgleich auf Seiten ber Ration alle Grunde fortbattern, die ihm ben erften vorgeschrieben; und bloß besmegen thut er biefes, well die Folgen jest anbers auf ben Ronig fallen. Alfo ift es ja am Lage, fahren feine Gegner fort, bag bas Befte feines Bolls wenis ger Gewalt über ibn bat, als fein idlimmer Bille ge-

Ge erging alfo ein Ebikt un alle Statchalter ber Provinzen, worm ihnen blifobien war, vie Placare bes Raffers ; wie dipjenigen, walche unter ber jetigen Res gjernüg gegen, die Ketzei ausgeschrieben worden , die

gen ben König. Um feinen Sas gegen biefen zu bes friedigen a kommt vollihm nichtribaranf an, jener mit anfravfern. 1, 2000 und bie hier bie

Aber ist es benn an bem abgs er die Ration burch Besorberung dieser Editte aufopsert? oder, bestimmt ter zu reden, bringt er die Editte zur Vollst rechn ng, wenn er auf ihre Befanntmach ung bringt? Last sich nicht im Sehenstyeite mit weit mehr Wahrscheinsich sie beitelbeit darthund bied er gebie allein durch die se hinteristweiden kannt. Die Nation ist im Gahrung, und die mehrieten kannt. Die Nation ist im Gahrung, und die mehretet es nicht Rigdius selbst? einen Widerstand dagegen außern, der den Konig zum Nachgeben zwingen muß. Jeht, sagt Dranien, hat meine Nation die höttige Schwingsraft, um mit Glüt gegen die Aprannep zu kämpsen. Versanne ich diesen Zeitpunkt, Gungs wird diese lagtere Mittel sinden, durch geheime Nesenstätzel wird geheime Nesenstätzel wird geheime Nesenstätzel sociationem wird Mänke zu er sich le iche nur woos ihr

gotiationen wie Wittel finden, diech geheime Negotiationen wie Wänke zu erfchleichen geheime Nedurch offenbater Gewalt, mißlang: Lienwird da felbe
durch offenbater Gewalt, mißlang: Lienwird da felbe
giel, nur mit mohr Behutsamtelt, und Schanung; verfolgen; aber die Extremität alleinister, was meine.
Nation zu Einem Zwede vereinigen zu einemitühnen Schritte fortreißen kann. Also ist es Ilar, daß der
Prinz nur seine Sprache, in Absicht auf den König,
verändert, Ausbsicht auf das Wolf aber mit seinem

Soluffe ber Mentifchen Rirchennerfammlung, wie bie ber neulich gehaltenen bischoflichen Synode, in die ge nauefte-Undubung zu bringen, ber Inquifition balfreis de Sand gu leiften , und die ihnen untergebenen Obrige feiten ebenfalls aufs Dachbrudlichfte bagu anguhalten. Bu bem Ende folle ein Reber aus bem ihm untergeordmeten Rathe einen tuchtigen Mann austefen, ber bie Provingen fleißig burchreife, und ftrenge Untersuchuns gen anffelle, ob ben gegebenen Berorbnungen von ben Unterbeamten bie geborige Kolge geleiftet werde, und bann jeden britten Monat einen genauen Bericht bavon in die Refibeng einschicken. Den Erzhischofen und Bi-Schliffe murbe eine Abichrift ber trientischen Schluffe nach dem fpanischen Driginale zugefendet mit bem Bebeuten, baf, im Falle fie ben Benftand ber weltlichen Macht brauchten, ihnen bie Statthalter ihrer Dibrefen mit Truppen ju Gebote fteben follten; es fen benn, baß fie diefe lieber von ber Oberftattbalterinn felbft annebs

ganzen vorhersehenden Betragen sehr zusammenhängend gehandelt hat. Und welche Pflicken kann er gegen den König haben, die von hem, was er der Republik schuls dig ist, verschleden sind? Soll er eine Gewaltthätigs kelt gerade in dem Augenblide verh in dern, wo stelhren Urheber frasen wird? Handelt er gut an seinem Baterlande, wenn er dem Unterdruder desselben eine Rebereilung erspart, durch die solches allein seinem wermeiblichen Schickale entstieben Lann?

men wollten. Segen biefe Schluffe gelte tein Privitegium; ber Konig wolle und befehle, bag ben besondern Territorialgerechtigfeiten ber Provinzen und Stadte durch ihre Bollstredung nichts benommen seyn sollte ").

Diese Mandate, welthe in jeder Stadt diffentlich durch den Herold verlesen wurden, machten eine Wirstung auf das Bolk, welche die Furcht des Präsidenten Big lin s, und die Hossmungen des Prinzen von Oras nien aufs vollkommenste rechtsertigte. Beynahe alle Statthalter weigerten sich, ihnen Folge zu leisten, und drohten, abzudanken, wenn man ihren Gehorsam warde erzwingen wollen. "Die Verordnung," schrieben sie zurück, "sep auf eine ganz falsche Augabe der Sektiver "gegründet \*\*). Die Gerechtigkeit entsehe sich vor

<sup>\*)</sup> Strada. 114. Hopper, 53. 54. Burg. 115. Meteren.

Die Anzahl der Reger wurde von bepben Partepen sehr ungleich angegehen, je nachbens es das Interesse und. die Leidenschaft einer jeden erheischte, sie zu vermehten, oder zu verringern; und die namliche Parten mit dersprach sich oft selbst, wenn sich ihr Interesse abanderte. War die Rede von neuen Anstalten der Unterschräung, von Einführung der Inquisitiongerichte n. s. w., so muste der Anhang der Protestanten zahlos und unsübersehlich seyn. War hingegen die Rede von Nachen giebigkeit gegen sie, von Berordnungen zu, ihrem Beschen, so waren sie wieder in so geringer Auzahl vors

"ber ungebeuern Menge ber Opfer, Die fich taglich un-"ter ihren Sanden hauften; 50, und 60,000 Menschen "aus ihren Difteiften in ben Rlammen umfommen ju "laffen, fen tein Auftrag fur fie." Begen die trientis ichen Schliffe erklarte fich befonders bie niebre Beiftlich feit, beren Unwiffenbeit irnd Sittenverberbriff in biefen Schloffen aufs Graufamfte angegriffen war , und: bie noth außerbem mit einer fo verhaften Reforme bebros het wurde. Sie brachte jest ihrem Privatnugen bas bochfte Intereffe ihrer Rirche jum Opfer, griff bie Schläffe und bas gange Concilium mit bittern Schmas bungen au, und ihrente ben Samen bes Aufruhre in die Banuthen. Daffeibe Geschren fam jest wieder gurud, welches ehmale bie Donche gegen bie menen. Bijchofe erhoben batten. Dem Erzbischofe von Cam= bray gelang es endlich, Die Schluffe, boch nicht obne vielen Biberfpruch , abfundigen zu laffen. Dube foftete es in Recheln und Utrecht, mo bie Erzbischofe mit ihrer Golffichteit gerfallen maren ,.. bie, wie man fie befthutbigte, lieber bie gange Rirche an ben Rand bes Untergunge fubren; ale fich einer Sittenverbefferung unterziehen wollte #).

<sup>&</sup>quot;Banden, daß es ber Mabe nicht verlohnte, um diefer wenigen fcelehten Leute wiften eine Neuerung angus faugen. Hopper 62.

<sup>\*)</sup> Höpper. 55. 65. Strad. 415. Burgi 115. Meteren.

'h' Unter ben Provingen regte fich Brabants Stimme am lanteften. Die Stanbe bielet Landfchaft brathe ten ifr großes Pribliegium wieber in Bewegung? nach welchem es nicht erlaubt fbar, einen Gingebors nen bor einen fremben Berichtsbof an gleben. Die ibrachen laut von beit Gibe, ben ber Ronig auf fore Statuten geschworen, und bon ben Bedingungen, unter melden We ibm Unterwerfung nelobt. " Abwen? Animerpen, Bifffel und Bergogenbuich protuftirten feverlich in einer eiglien Schriff, Die fie an bie Bbere flatthulterinn einschieften . Diefe, fiftmer ungewiß) finmer gwifchen allen Darteben bets und binubermans tenb, ju muthios; bem Ronige ju geborchen, und tloch viel muthfofets ibm nicht gu geborchen, faffe neue Sigungen balten, bort bafur und bawiber fimmen, und tritt gulett immer berjenigen Deinung ben, bie für fie bie allermiglichfte ift. Dan will fich von fleutem an bent Abnig nach Spanfen wenben; man balt gleich barauf biefes Mittel fur viel gu langfam ; bie Befahr ife brifffent, nim muß bent Ungeftum nachgeben, und die fonigliche Bereibnung aus eigner Macht ben Uniftalieben anpaffen. Die Statthalterinn tufft endlich bie Unnalen von Brabent burchfuchen, unt in ber Inftruttion bes erften Inquifitors, ben Rarl ber Sunfte ber Proving vorgesett hatte, eine

<sup>\*)</sup> Hopper. 63. 64. Strad. 115.

Borfdrift fur ben jedigen Fall gu finden. Diefe Inftruttion if berienigen nicht gleich, welche jest gegeben worden; gber der Ronig bat fich ja erklart, baf ch feine Renerung einführe; also ift es erlaubt. bie neuen Placate mit jenen alten Berordnungen musgugleichen. Diefe Ausfunft that gwar ben boben Gorberungen ber brabantifden Stanbe fein Genage, bie ce auf die bollige Aufhebung ber Inguisition anges legt batten, aben ben anbern Provingen gab fie bas Signal gu abulichen Protestationen, und gleich tape ferm Miberftonbe. Sonc ber Derzoginn Beit gu lafe · fen, fich baruber zu boftimmen, entziehen fie eigenmachtig ber Inquifition ihren Geborfem und ibre Suffeifung. Die Glaubenerichter, noch furglich erft burch einen ausbrudlichen Befehl ju ftrenger Umteführung aufgerufen, feben fich auf einmal wieber wom weltlichen Arme verlaffen, alles Unfebens und aller Unterftubung beraubt und erhalten auf ibre Rlagen am Sofe nur leere Borte jum Befcheid. Die Statte haltering; um alle Theile ju befriedigen, batte es mit allen perborben "3.

Babrend daß biefes zwischen bem Sofe, den Curien und ben Standen geschah, durchkef ein allgemeiner Geift bes Aufruhre das Bolt. Man fangt

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl. 46. Hopper. 64. 65. Strad. 115. 116. Burgund. 150-154.

an bie Bechte des Unterthans bemergufucken, uni die Gewalt ber Ronige zu prafen. "So blobfinnia "waren Die Nieberlander nicht." Mit man Biele und nicht febricheimlich fagen a zouft fie nicht recht gut "wiffen follten, mas ber Untertban bem Derrn, und ider Berg bem Ungerthan Chuldia fen; und bag man "noch met Mittel murbe auffinden tonnen, Gewalt mit Bemelt im vertreiben imenn es auch jett noch Reigen Anschein bagu babe." In Antwerpen fand man: fogar an mehrern Orten eine Schrift angefchlagen, worin ber Stabtrath aufgeforbert mart ben Ros nig von Spanien, weil, er feinen Gib gebrochen, und Die Frenheiten bes Landes verlett batte, ben bent . Cammergerichte ju Spener ju verflagen, ba Brabant? als ein Abeil des burgundischen Preifes, in dem Religionefrieden von Daffan und Augsburg mit begriffen fen. Die Ralbiniften ftellten um eben biefe Beit. ihr Glaubensbefenntnig an bas Licht, und erflarten in einer Borrebe, bie an ben Ronig gerichtet war, daß fie, vb fie gleich gegen 100,000 Mann ftart mis ten, bennoch fich rubig verhielten und alle Landesauflagen gleich ben lebrigen tragen, woraus erhelle, fetten fie bingu, daß fie teinen Aufruhr im Schilde führten. Man ftreut frene gefährliche Schriften ins Publitum, bie die fpanische Tyramen mit ben gehaffigften Farben mablen, die Nation an ihre Priviles

Die Kriegerüstungen' Philipp & gegen du Pforste, webchätser ich, Hedystisson Braunsschwiche, webchätser ich, Hedystisson Braunsschwieg, um eben diefe Beit (Niemand winste), Judwelschwied, um eben diefe Beit (Niemand winste), Judwelschwied, dasschwie zu feständen, als dazu ben, den allgemeinen Berbucht zu feständen, als od die Inquisition den Riederlanden mit Gewähr aufsgedrungen werden sollte. Biele von den längesehenssten Kausteuten sprachen schon laut dassn, Te wollsten ihre Häuser und Gliter verlassen, in einer andern Beitz, die ihnen hier entvissen würde, in einer andern Weltzegend aufzusuchenz undere sahen sich nach einem Anfährer um, und ließem sich Winke vonzewalthästiger Widersaung Anderverwert gaben sentüßen.

Die Regentinn nannte bem Kanige eine Babl von 5000 solcher Schriften. Strada 117. Es ift mertwurdig, was für eine große Rolle die Buchbrudertunft und Publicit tat überhanpt bev bem niederlandischen Auffuhr gespielt hat. Durch bieses Organ sprach ein einziger unruhiger Kopf zu Millonden. Unter ben Schmabschriften, well de größtentheils mit aller ber Riedrigtett, Robbeit und Brutalität abgefasst waren, welche ber unterscheidende Karafter der meisten damaligen protestantischen Partepa schriften war, fanden sich zuweilen auch Bücher, welche die Religionsfrenheit grundlich vertheibigten.

Hopper. 61. 62. Strad. 117. 118. Meteren 77. 2. 6. b. v. N. III. 60.

Um in diefer brangvollen Rage vollenbeinoch ums berathen und ohne State 3m. fepn, muffre bie Statte haltering auch von bem Gingigen noch verlaffen were ben, ber ibr jest unentbebrlich wer, und ber mit bain bengetragen batte, fie in biefe Rage au fturgen. ... Dbue "einen Burgerfrieg zu entzunden," fcbrieb ihr Bil helmobon Pranien aufen es jest fchlechterbings "unmbglich, ben Befehlen bes Thnigs nachzukommen: "Burbe aber bennoch detauf bestanden, for maffe er "bitten, feine Stelle mit einem Andern gu befeten. "ber ben Mbfichten Er. Bajefidt mehr entfprache, "und mehr, ale er, aber bie Gemather ber Ration "vermochte. Der Gifer zi ben er ben feber anbern "Belegenheit im Dienfte ber Krone bewiefen, werbe, "wie er boffe, feinen jetigen Schritt vor jeber fchlim-"men Auslegung ficher fellen; beun fo, mie nunmehr "bie Sachen ftunden, bliebe ihrt feine andre Babt, "als entweder bem Ronige ungehorfam gu febn, ober "feinem Baterlande und fich felbft gum Nachtheile Don biefer Beit an trat Bilbelm von Dranignaus bem Staatbrathen am fich in feine Stadt Breba gu begeben, mo er in berbachs tender Stille, boch ichmerlich gang mußig, ber Ente widelung entgegen fab. Geinem Benfpiele folgte ber Graf von Soorne! \*); nur Camont, immer un-

<sup>\*)</sup> Hopper. 67.

gewiff zwischen ber Republik und bem Throne, ims mer in bem eitlen Berfuche fich abarbeitenb, ben qui ten Barger mit bem gehorfamen Unterthan gu vereinen ! Egmont, bem bie Gunft bes Monarden weniger ents bebrlich, und alfo auch weniger gleichgiftlig war, fonnte es nicht von fich erhalten, bie Gaaten feines Bluds an verlaffen, die an bem Sofe ber Regenting jest eben in woller Bluthe ftanben. Die Entfernung bes Bringen von Dranien, bem ble Roth fowol, als fein überles gener Berftand, allen ben Ginfluß auf bie Regentinn gegeben, ber großen Geiftern ben fleinen Seelen nicht entfleben tann , batte in ihr Bertrauen eine Lucke gerifs fen , von welcher Graf Egmont, vermoge einer Gumpathie, bie zwifchen ber feigen und gutherzigen Schwäche fehr leicht gestiftet wird, einen unumichrants ten Befit nahm. Da fie eben fo febr furchtete, burch ein ausschließenbes Bertrauen in bie Unbanger ber Rros ne, bas Bolt aufzubringen, als fie bange mar, bem Ronige burch ein zu enges Berftandnif mit ben erflarten Sauptern ber Fattion zu miffallen, fo Fonnte fich ihrem Bertrauen jest fcwerlich ein befferer Gegenftanb anbieten, als eben Graf von Eamont, bon bem es eigentlich nicht fo recht ausgemacht mar, welcher von bepben Partenen er angehorte.

## Drittes Buch.

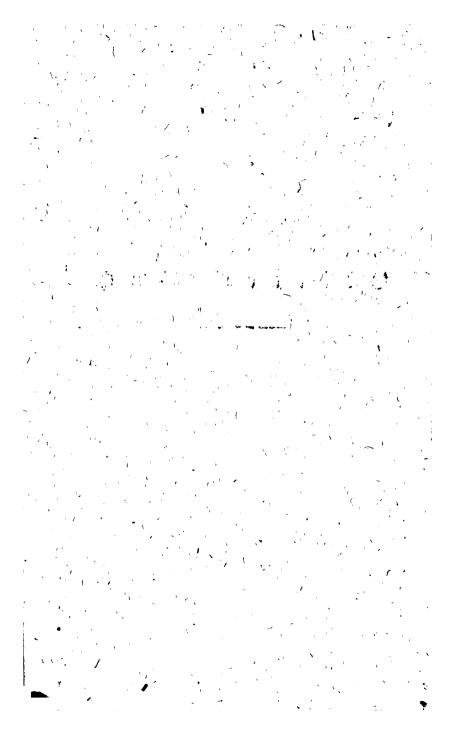

## Verschwörung des Abels,

(1565.) Bis jett, icheintes, war bie allgemeine Rube ber aufrichtige Bunich bes Prinzen won. Dring eben, ber Grafen von Egmont und Sporne, und ibrer Freunde gemefen. Der mabr e Portbeil des Ro. nige, ihres herrn, batte fie eben fo febratale das gen meine Beffe, geleitet; ihre Beftrebungen menigftens, und ihre Danblungen hatten eben fo wenig mit jeneme als mit biefem, geftritten. Go mar noch nichts gefchen, ben ; mas fich nicht mit ber Arene gegen ihren Fürften vertung mas ihre Absichten verbachtig ungchte, oben ben Geift ber Empbrung bey ihnen mahrnehmen liefe Bas, fie gethan batten , batten fie ale verpflichtete Glieder eines Frenftages gethan, als Stellverfreter und Sprecher ber Nation, als Rathgeben, bes Ronigs, old Menschen von Rechtschaffenheit und Abret. Die Baffen, mit benen fie bie Unmagungen bes, hafes bes, ftritten, waren Borftellungen, befcheibne Riegen, Bits. ten gemefen. Die batten fie fich von bem gerechteften, Schillers fammtl. Berte. V.

Eifer für ihre gute Sache so weit hinreißen lassen, die Klugheit und Mäßigung zu verläugnen, welche von der Partensucht sonst so leicht übertreten werden. Nicht alle Seln der Republik hörren diese Stimme der Klugsbeit, nicht alle verharrten in diesen Grenzen der Mässigung.

Babrend bem bag man im Stgaterathe bie große Trage abbandelte, ob Die Nation elend werden follte. ober nicht, mabrend bag ihre beeibigten Sachwalter alle Granbe ber Bermuft und ber Billigfeit ju ihrem Benflande aufboten, ber Burgerftand und bas Boll abor in eiteln Magen, Drobungen und Berwunfchungen fic Luft machten, fette fich ein Theil ber Plation in han be fung, ber unter allen am wenigften bagu aufgeforbert fchien, und auf ben man am wenigsten geachtet batte. Dan rufe fich fene Rlaffe bes Abels ins Gebachtuif zus rud, von welcher oben gefagt worden, bag Prilipp Den feinem Regierungsantrite nicht für norbig erachtet babe, fich firer Dienfte und Bedarfniffe gu aufnnern. Ben weitem ber arbfte. Theil berfelben batte, einer weit bringenbern Urfathe als ber blogen Chre wegen, auf Beforderung gewartet. Biele unter ihnen waten auf Begen, bie mir oben angefahrt baben, tief in Schulben versmiten, aus benen fie fich burch eigne Salfe nicht mebr emporquafbeiten boffen tonnten. Dadurch, baf Philipp fie ben ber Stellenhesetnung überging, hatte r etwas noch weit Schlinmeifes, als ihren Stols, be

leibiat : in biefen Battlern batte er Ach eben fo biele muli fige Auffeber und unbarmbengige Richter feiner Thaten, eben fo viele ichabenfrohe Sainmier und Beroficger ber Meubeit errogen. Da mit ihrem Boblstande ihr Hoche muth fie nicht: abaleich verlieft, fo mucherten Re jest nothnebrungen mit bem einzigen Capitale, bas nicht su verauftern igewefen war , mit ihrem Soel und mit ber republicanischen Wichtigleit ihrer Ramen; und brade sen eine Mange in Umlauf, Die nur in einem fold en Britlaufe, ober in feinem, für gute Bablung gelten fonne te, ibre Brotection. : Mit einem Gelbftgefühle, bein fie um fo mehr Raum gaben, weil es noch ihre einzige Dabe war . betrachteten fie fich febt als bie bedentenbe Mittelmacht molfden bem Souberain und bem Birgers und glaubten fich berufen, ber bebrangten Republit, Die mit Ungebult auf fie, als auf ihre lette Stube, mars tete, ju Buffe gu effen. Diefe Bbee mar nur in fo weit lacherlich, als ihr Eigenbunkel baran Antheif Batte: aber die Bottbelle, bie fie von diefer Deinung zu gieben wufften, maren grundlich genng. Die proteffantischen Raufleute, in beren Sanden ein großer Theit bes mes berlandischen Reichthums fich befand, und welche bie unangefochtene Uebung ihrer Religion für teinen Preis gu theuer ertaufen zu tonnen glaubten, verfanmten nicht, ben einzig möglichen Gebrauch von biefer Bolteflaffean machen, bie mufig am Martte fand, und welche Die mand gedingt batte. Eben Diefe Menfchen, auf welche

fie zu jeber anbern Beit vielleicht mit bem Stolze bes Reichthums wurden berabgeblieft haben, etonnten ihnen nimmehr, burch ibre Ungabl, ibre Berghaftigfeit, ibren Credit ben ber Menge, burch ibren Groll gegen bie Res pierund , ia , burch ihren Bettelftolg felbft und ihre Beraweifing felle, ante Dienfte leiften. And biefem Grunde liegen fie fiche auf bas eifrigke angelegen fenn, fich ges nau an fie anguichließen, die Geffunungen bes Aufruhre forgfältig ben ihnen zu mabren, blefa bobe Meinungen bon ihrem Gelbft in ihnen rege zu erhalten, und, mas bas Michtiafie mar mourch eine mobiangebrachte Geld-Bulfe und ichimniernde Beriprechungen ihre Armuth gu bingen \*). Wenige barunter maren fa gong unwichtig, bas Menicht, maries aust nur burd Bermanbtichaft mit Sobern , einigen Cinflug befagen , und alle aufame men, menn es gludte; fie ju vereinigen, fonnten eine farchterliche Stimmegnegen Die Krone erheben. Biele darunter gabiten fich felbst schon zu ber neuen Sette, ober waren ihr both im Stillen gewogen; aber auch bieienigen unter ihnen, welche eifrig fatholisch waren, batten politische ober Privatgrunde genug, fich gegen bie trientischen Schlaffe und Die Inquifition-ju erklarem Alle endlich waren burch ihre Eitelfeit, allein schon aufe geforbert genug, ben einzigen Moment nicht vorbenschwinden ju laffen, in welchem fie mbglicherweile in ber Republik etwas porftellen konnten.

<sup>\*) ·</sup>Strada. 52.

Aber fo viel fich von einer Bereiniannachieler Menschen versprechen ließ; fo grundlos und lacherlich ware es gemefen, irgend eine hoffnung auf einen Gine gelnen unter ihnen an grunden; und es mat nicht fo gar leicht, biefe Bereinigung ju fiften. Gie nur mit einander aufammengubringen, mufften fich ungewohne liche Bufalle ins Mittel folagen; und gluctlicherweife Die Bermablungsfever bes Berrm fanben fich biefe. Montigny, eines von ben nieberlandifchen Gregen, wie auch bie bes Prinzen Alexanbers von Parma, welche um biefe Zeit in Bruffet vor fich gingen, vers fammelten einen großen Theil bes nieberlanbifden Abeil in biefer Stadt : Berwandto fanden fich ben biefer Bes legenheit zu Bermandten: neue Kreundschaften murben geschloffen, und alte erneuert; bie allgemeine Roth: bes Landes ift bas Gesprach, Bein und Fredlich leit fchließen Dund und Dergen auf, es fallen Bipte von Berbruderung, von einem Bunde mit fremden Dache ten. Diefe aufälligen Bulammenfaufte bringen balb: abfichtliche berpor; aus offentlichen Gefprachen wers ben geheime. Es muß fich fugen, bag um biefe Beit, zwen beutsche Baronen, ein Graf von Solle und bon Schwarzenberg in ben Nieberlanden bermeis len, welche nicht unterlaffen, bobe Erwartungen von nachbarlichem Benftanbe gu ermeden \*).

<sup>\*)</sup> Burg. 150. Hopper 67. 69.

nige Zeit vorher hatte Graf Lubmig von Rassau gleiche Angelegenheiten perschnlich an verschiedenen deuts schen Shlen betrieben "). Einige wollen sogar-geheis me Geschäftsträger des Abmirals Coligny um diese Zeit in Brabant gesehen haben, welches aber billig noch bezweiselt wird.

Wenn ein politischer Angenblid bem Berfuche eis ner Renerung gunftig mar, so war es biefer. Ein Beib am Ruber bes Staats; bie Provingflatthalter verbroffen und gur Nachficht geneigt; einige Staates rathe gang außer Birtfamfeit; feine Urmee in'ben Provinzen: die wenigen Truppen schon langft über bie jurudgehaltene Zablung sehwurig, unbezu oft schon burch falfche Beisprechungen betrogen, um fich burch neue locten zu laffen; biefe Truppen noch außerbem wor Diffeieren angeführt, welche bie Inquisition von hamen verachteten, und errothet haben marben, unr bas Schwert für fie ju beben; tein Belb int Schabe, um geschwind genug neue Truppen gu werben, und eben fo wenig, um auswartige gu miethen. Der Sof gu Bruffel, wie bie bren Ratheversammlungen, burch innre Broistracht getheilt, und burch Gittenlofigfeit

<sup>\*)</sup> Und umsonst war auch der Prinz von Oran ien nicht so ploblich aus Bruffel verschwunden, um sich bev der romischen Konigswahl in Frankfurt einzufinden. Eine Busammenkunft so vieler deutschen Fürsten muffte eine Regotiation sehr begünftigen. Strada 84.

verborben; die Regentinn ofen Bollmacht, und bed Adnig weit entlegen; sein Anhang gering in den Proposingen, unsicher und muthlos; die Faktion zahlreich und machtig; zwey Drittbelle des Bolks gegen das Papstihum anfgeregt, und nach Veranderung lüstern-welche unglückliche Blose der Regierung, und wie viel unglücklicher noch, daß diese Blose von ihren Feinden so gut gekannt war. D.

Roch fehlte es, fo viele Ropfe gwedmaffig zu verbinden, an einem Anfahrer, und an emigen be beutenben Ramen, um ihrem Beginnen in ber Rer publit ein Gewicht zu geben. Benbes fand fich in bem Grafen Ludwig von Raffau, und Sein rich Breberoben, benbe aus bem vornehmften Abel bes Landes, bie fich fremmillig an bie Spite ber Uns ternehmung ftellten. Lubwig von Raffau, bes Pringen von Dranten Bruber, veteinigte viele glangende Sigenschaften, bie ibn wurbig machten, auf einer fo wichtigen Bubne ju erfcheinen. wo er ftubierte, hatte er ben Saf gegen bie Riergrs chie und die Liebe ju ber neuen Religion eingefogen, und ben feiner Buradfunft nicht verfaumt, biefen Grundfagen in feinem Baterlande Anbanger ju mers Der republikanische Schwung, ben fein Gelft in eben biefer Schule genommen, unterbieft in ibm

<sup>\*)</sup> Grot. 19. Burgund. 154.

einen brennenden Saf gegen Alles, mas fpanifch bief, ber jebe feiner Sandlungen befeelte, und ihn auch mur mit feinem letten Athem berließ. Papftibum und wanisches Regiment waren in feinem Gemuthe uur ein. einziger Gegenstand, wie es fich auch in ber That verbielt, und ber Abicheu, ben er vor bem einen begte, half feinen Biberwillen gegen bas andre verftarten. So fehr bende Bruder in ihrer Reigung und Abneigung übereinftimmten, fo ungleich maren bie Dege, auf welchen fie Bebbes befriedigten .- Dem jungern Bruber era laubte bas heftige Blut des Temperamente und ber Jugend bie Rrummungen nicht, burch welche fich ber altere ju feinem Biele wand. Gin falter gelaffner Blick führte biefen langfam, aber ficher, jum Biele; eine ge-Schmeibige Alugheit unterwarf ihm bie Dinge; burch ein tollfühnes Ungeftum, bas Alles vor ihm ber niederwarf, zwang ber Andere zuweilen bas Glud, und beichleunigte noch ofter bas Unglud, Darum war Bilbelm ein Feldherr, und Lu b wig nie mehr, als ein Abenteurer; ein zuverlaffiger nerviger Urm, wennein meifer Ropf ihn regierte. Ludwige handschlag, galt für emiga feine Berbindungen bauerten jedwedes Schidsal aus, weil fie im Dnange ber Roth gefnupft waren, und weil das Unglud fefter binbet, als bie. leichtfunige Freude. .. Seinen Bruder liebte er, wie seine Sache, und für diese ist er gestorben.

Seinrich von Brederode, herr von Bigne

und Burggtaf von Utrecht leitete feinen Urfprung von ben alten bollendischen Grafen ab, welche biefe Proving ebemalaals fouveraine Surften beberricht hatten. fo wichfiger Titel machte ihn einem Bolfe thener, unter welchem bas Anbenten feiner vormaligen herren noch unvergeffen lebte, und um fo werther gehalten wurde, je weniger man ben ber Beranberung gewonnen gu baben fühlte. Diefer angeerbte Glang tam bem Eigenbuntel eines Mannes zu ftatten, ber ben Rubm feiner Borfabren ftets auf ber Bunge trug, und um fo lieber unter ben verfallnen Trummern der porigen Berrlichkeit mandelte, je troftlofer ber Blid mar, ben er auf feinen jebigen Buftand warf. Bon allen Burben und Bebienungen ausgeschloffen, wozu ihm bie bobe Meinung von fich felbft, und ber Abel feinch Gefchlechte einen gegrun= beten Unfpruch zu geben ichien, (eine Schwabron leiche ter Reiter war Alles, was man ihm anvertraute) haffte er die Regierung, und erlaubte fich, ihre Dagregeln mit vermegenen Schmabungen anzugreifen. Daburch gewann er fich das Bolf. Anch er begunftigte im Stillen bas evangelische Befenntniß; weniger aber, weil feine beffere Ueberzeugung bafur entschieden, ale übere haupt nur, weil es ein Abfall war. Er hatte mehr Mundwert, als Beredfamteit, und mehr Dreiftigfeit, als Muth; herzhaft war er, boch mehr, weil er nicht an Gefahr glaubte, als weil er über fie erhaben mar. Ludwig von Naffau glubte fur bie Sache, bie er

beiduste, Breberobe får ben Rufin , fie beidutt au baben ; jener begnugte fich , für feine Partei zu banbeln; biefer muffte an ihrer Spine feben. Riemand taugte beffer jum Bortanger einer Emporung, aber fdwerlich tonnte fie einen folimmern gabrer baben. So berachtlich im Grunde feine Drobungen waren, fo Biel Radybrud und Burchtbarteit tonnte ber Babn bes großen Saufens ihnen geben, wenn eg biefem einfiel, einen Pratenbenten in feiner Verfon aufzuftellen. Geine Unipruche auf bie Befigungen feiner Borfahren maren ein eitler Rame; aber bem allgemeinen Unwillen mar auch ein Rame fchon genug. Gine Brofchare, bie fich Damals unter bem Bolte verbreitete, nannte in offents lich den Erben von Solland, und ein Aupferfich, ber von ibm gezeigt murde, fubrte bie prablerfiche Rands fchrift:

. Sum Brederodus ego, Batavae non infimagentis

Gloria, virtutem non vnica pagina elaudit \*).

(1565.) Außer diesen Benden traten von dem vornehmsten niederlandischen Abel noch ber junge Graf \*
"Earl von-Mannefeld, ein Sohn besjenigen, ben
wir unter ben eifrigsten Royalisten gefunden haben, der
Graf von Kuilemburg, zwen Grafen von Bergen und von Battenburg, Johann von Mar-

<sup>\*)</sup> Burg. 351. 352. Grot. 20.

nix, Herr-von Abdulouse, Philiph von Ram.
nix, Herr von St. Albegonde, nebst mehrern Andern
zu bem Bunde, der um die Mitte des Novembers
im I. 1565, im Hause eines gewissen von Ham.
mes, Wappenthuss vom goldnen Bließe ), zu.
Gtande kam. Sechs Menschen \*\*) waren es, die hier das Schicksliftes Vaterlandes, mie jene Sidz.
genossen einst die schweizerische Frenheit, entschieden, die Jacket eines vierzigschrigen Kriegs anzündeten, und den Grund einer Frenheit legten, die ihnen selbst.
nie zu Gute kommen sollte. Der Zweck der Verbrüsberung war in solgender Sidessormel enthalten, unter welche Philipp von Marnix zuerst seinen Namen.
sehte.

"Nachbem gewisse übelgesinnte Personen, unter "ber Lurpe eines frommen Eisers, in ber That aber "nur aus Antrieb ihres Geizes und ihrer Perrschbes", "gierbe, ben Khnig, unsern gnäbigsten Herrn, verscheitet haben, bas verabschenungswürdige Gericht ber "Inquisition in biesen Landschiften einzusühren, (ein "Gericht, das allen menschlichen und göttlichen Ges

Dines eifrigen Kalviniften, und bes fertigften Werbers für ben Bund, ber fich ruhmte, gegen 2000 Cble' bagu berebet ju haben. Strada 118.

<sup>\*\*)</sup> Burg. 156. Strada neunt ihrer neun, 118. Allg. G. b. w. R. III. Band. neunt ellf. 57.

"feben zuwiderläuft, und alle barbarischen Anffalten "bes blinden Beibenthums an Unmenschlichkeit binter "fich laft", bas ben Inquifitoren jebe andre Gewalt "unterwurfig macht, die Menichen zu einer immers "währenben Anechtschaft erniebrigt, und burch feine "Rachftellumen ben rechtschaffenen Burger einer emis "gen Tobesangft aussett, fo, baf es einem Priefter, "einem treulofen Freunde, einem Spanier, einem "ichlechten Rerl überhaupt fren fleht ; fo bald er nur "will, und wen er will, ben biefem Gerichte anzus "flagen, gefangenfeten, verbammen und bimeichten gur "laffen, ohnerbaß es biefem vergonnt fen, feinen Uns "flager zu erfahren, ober Beweise von feiner Unschuld "au fuhren); fo baben wir Endesunterfchriebene uns "berbunden, über die Sicherheit unfrer Kamilien, un-Afrer Gater und unfrer eignen Perfon gu machen. "Bir verpflichten und pereinigen uns ju dem Enbe "burch eine beilige Berbruderung, und geloben mit "einem feverlichen Schwur, uns ber Ginführung bien "ses Gerichts in biefen ganbern nach unsern beften "Rraften ju wiberfegen, man berfuche es. beimhch "ober bffentlich, und unter welchem Namen man auch "wolle. Wir erklaren zugleich, bag mir weit entfernt "find, gegen den Ronig, unfern Serrn, etwas Gefets-"widriges bamit zu meinen; vielmehr ift es unfer 211-"ler unveranderlicher Borfat, fein konigliches Regis "ment ju unterftugen und ju vertheibigen, ben Frie-

"ben ju erhalten und jeber Empbrung nach Wermb-"gent au feuern. Diefem Borfate gemag buben mir ... achtimoren, und Mondren itt wiebei bie Regie-"rung beilig gu Balten, und ihrer mit Borten und The-"ten zu schonen; beg Bange fen ber allmachtige Goerlie n. ... , Weiter geloben und fchmbren wir, und wechfeles i, weife, einer iden anderit, gu allen Zeiten, an naen "Deten, gegen weichen Ungriff es auth fen, ju fchus ongebend gu vertheibigen, angebend bie Antikel, wel-"che in diesem Comproniffe verzeichnet find. Bir versypfichten und biemit, bag feine Anklage unfrer Berefolgung, mit welchem Ramen fie auch ausgeschmuck Jenn moge, fie beife Rebellion, Auffant, ober auch anders, die Rraft beben foll, unfern Eid gegen ben. seber beichulbigtiff, aufzuheben, oben uns unfere Bert Sprechens gegen ibn gu enthinden. Reine Sandlung. wwelche gegen bie Inquifition gerichtet; ift, fann ben Mamen der Emparung verdienen. Ber alfo um einer sisolchen Urfache willen in Berhaft genommen wird, iben siberpflichten mir and bier, noch unferm Bermbaen ga welken, und durch jedes nur immer erkaubte Mittel sifeine Frenheit wieder zu verschaffen. Dier, wie in als ,len abrigen Regeln unfere Berhaltene, fonderlich aber jagegen bas Bericht ber Inquisition, etgeben wir uns "in das gligemeine Gutachten bes Bundes, oder auch , in das Urtheil berer, welche wir einstimmig ju unsern "Rathgebern und Kubrern ernennen werden."

"Jum Seugnis deffen, nudigu Bustaligung dies Sundes, berusen wir und auf den heiligen Ras "men den lebendigen Gottas, Schopfers von Him, mel und Erde, und Allem; was harinnen ist, der "die Herzen, die Gawissen und die Gedanken prüst, "ind die Neinigkeit der unfrigen kennt. Wir bitzen "ihn um den Benstand seines heiligen Geistes, daß "Glad und Ehre unser Burbaben krone, zur Ners, "herrlichung seines Namens, und unsern Baterlande

Dieser Compromis wurde sogleich in nieherre Bprachen übersetzt, und schuell durch alle Provinzen gentreut. Jeder von den Värschwornen erleb, was er an Fronnden, Verwandten, Andangern und Dienste leuten hatte, passenmen, um dem Bunde schnell eine Masse zu geben. Große Gustmühle wurden gehale ken, welche ganze Lage lang dauerten — unwiders siehtsche Versuchungen für eine finnliche lüsterne Menschwart, ben der das tiefste Cleub den Dang zum Wohlleben nicht hatte erstücken Kinnen. Wer sich da einfand, und Ieder war willseinmen, wurde durch zuer wortommende Freundschaftsversicherungen mürber ger macht, durch Wein erhist, durch das Feuer einer will den Beredsamkeit. Wielen sührte man die Hand zum den Beredsamkeit. Wielen sührte man die Hand zum

<sup>\*)</sup> Burgund. 156 - 159. Strada 118.

Unterzeichnen, ber 3meifelnbe murbe gefcholten, ber Bergagte bodrobt, ber Treugefinnte überschrieen; Dans de barunter wufften gar nicht, mas es eigentlich' mar, wormeter fie ibre Ramen fcbrieben, und fcham= ten Bit, erft lange barnach ju fragen. Der allgemeine Schwindel ließ toine Babl übrig : Biele trieb bloger Leichtfinn ju ber Warten, eine glangende Ramerabichaft lodte bie Beringen, ben gurchtfamen gab Die große Angabl ein bert. Man bame bie Lift gebraucht, bie Ramen und Siegel bes Prinzen won Dranien, bes Grafen ben Egmont, bon Soorn, von Degen und anderer falfchlich nachzumachen, ein Runftariff, ber bem Bunde viele Sunderte iges wann.... Befonbers mar es auf, die Offigiere der Airmee baben obgefeben, umifich auf alle galle pon bier fer Seite, zu baden, wenn es ju Gewaltthatigkeiten kommen follte. Es gluckte ben Bielen, vorzäglich ber Subalternen, und Graf Brederobe jog auf einen Affndrich, ber fich bebenten wollte, foger ben, Des gen. Menichen aus allen Rlaffen und Stanben uns terzeichneten. Die Religion machte feinen Unterfchied, tatholifche Priefter felbit gefellten fich ju bem Bunde. Die Beweggrande waren nicht ben allen bieselben. aber ir Bormand mar gleich. Den Ratholifen mas es biog um Aufhebung ber Inquisition und Mildes rung ber Ebifte gu thun; bie Protestanten gielten auf eine uneingeschrantte Gamiffensfrenbeit. Ginige verwegenere Ropfe fahrten nichts Geringeres int Schitvel, als einen ganglichen Umftury ber gegenwästigen Regies rung und bie Durftigften barunter grundeten niebertrachetige Foffnungen auf bie allgemeine Zerruttung 19.

Ein Abidiedsmatt, welches um eben biefe Beit bem Grafen bon Schmarzenberg und Solle in' Breda, und fury barauf in Bogftraten, gegeben murbe, jog Biele bom erften Abet nach bebben Platen) unter . benen fich fcon Debrere befanden , bie ben Compromif bereits unterschrieben batten. Auch ber Bring pon Dranien, bie Grafen von Egmopt, bon Sporn und bon Degen fanden fich bes biefem Gaffmableein, boch vone Berabredung und obne felbst einen Antial an bem Bunbe gu baben, obgleich einer won Camente eignen Secretairen, und einige Dienftleute ber anbern bemfelben bffentlich bengeteuten marend 1:Bos biefem Gaftmable tun ertlarten fich fcon brenbutbent für ben Compromis und die Frage tam in Bervegungendeman fich bewaffnet, ober unbewaffnet, mit einer Repe ober, Bittfcrift, an bie Dberftatthalterinn wenten follten Hoorn und Dranien (Egmont wollte bus Unters nehmen auf feine Beife befbrbern) murben baben gut Richtern aufgerufen, welche fur ben Weg ber Befcheis. benheit unbilinterwerfung entschieden, eben baburch aber ber Befchuldigung Raum gaben, baß fie bas Umerfan-

<sup>&</sup>quot;) Strada 119. Burgund. 159 - 161.

gen ber Berschwornen auf eine nicht fehr verstedte Beise in Schutz genommen hatten. Man beschloß also, uns bewaffnet und mit einer Bittschrift einzukommen, und bestimmte einen Tag, wo man in Bruffel zusammene treffen wollte \*).

Der erfte Wint von biefer Berfchwbrung bes Abels murbe ber Statthalterinn durch ben Grafen von Des gen gleich nach feiner Burudfunft gegeben. "Es werbe "eine Unternehmung geschmiebet, " ließ er fich verlans ten, "brenbundert vom Abel fenen barein verwickelt. ,,es gelte die Religion, die Theilnehmer halten fich durch "einen Gibichwur verpflichtet, fie rechnen febr auf ausa "wartigen Benftand, balb werde fie bas Beitere erfaba Mehr fagte er ibr nicht, fo nachbrudlich fie ..ren." and in ihn brang. "Ein Ebelmann habe es ihm un» "ter bem Siegel ber Berschwiegenheit anvertraut, und "er habe ihm fein Chrenwort verpfanbet." Eigentlich war es wol meniger biefe Delitateffe ber Ehre, als viels mehr ber Widerwille gegen bie Inquisition, um bie er fich nicht gern ein Berbienft machen wollte, mas ihn abs halten mochte, fich weiter zu erklaren. Balb nach ibm überreichte Graf Eamont ber Regentinn eine Abschrift bes Compromiffes, woben er ihr auch die Namen ber Berichwornen, bis auf einige wenige, nannte. gu gleicher Zeit schrieb ibr ber Pring von Dranien:

<sup>\*)</sup> Burgund. 150. 166.

Edillers fammti. Werfe. V.

"es werbe, wie er hore, eine Armee gewowen, 400 "Offiziere sepen bereits ernannt, und zwanzigtausend "Mann wurden mit nachstem unter den Waffen erschei"nen." So wurde das Gerücht durch immer neue Zussabsichtlich übertrieben, und in jedem Munde vers größerte sich die Gesahr ").

Die Oberftatthalterinn, bom erften Schreden bies fer Beitung betaubt, und burch nichts, ale ibre Kurcht, geleitet, ruft in aller Gile jusammen, wer aus bem Staatsrathe fo eben in Bruffel zugegen mar, und labet augleich ben Pringen von Dranien nebft bem Grafen bon Soorn in einem bringenden Schreiben ein, ihre verlaffenen Stellen im Senate wieber einzunehmen. Che biefe noch antommen, berathichlagt fie fich mit Eg= mont, Degen und Barlaimont, mas in biefer miglichen Lage zu beschließen sen. Die Frane mar, ob man lieber gleich zu ben Baffen greifen, ober ber Nothwendigfeit weichen und ben Berschwornen ihr Gefuch bewilligen, ober ob man fie burch Bersprechungen und eine scheinbare Nachgiebigkeit fo lange binhalten . folle, bis man Beit gewonnen batte, Berbaltungregeln aus Spanien zu bolen, und fich mit Gelb und Truppen zu verseben. Bu bem Erften fehlte bas nothige Geld. und bas eben fo nothige Bertrauen in ber Urmee, bie von ben Berschwornen vielleicht schon gewonnen mar. Das Iwente wurde von dem Konige nimmermehr gebile

<sup>\*)</sup> Hopper 69. 70. Burg. 166. 167.

Kat werden, und auch eber bagu bienen, ben Trot ber Berbundenen zu erbeben, als niederzuschlagen : ba im Gegentheile eine moblangebrachte Geschmeidigkeit und eine schnelle unbedingte Bergebung bes Geschehenen ben Aufrubr vielleicht noch in ber Biege erfticen murbe. Lettere, Meinung murbe von Megen und Egmont behauptet, von Barlaim ont aber bestritten. "Gerucht habe übertrieben," fagte biefer; "unmöglich "tonne eine fo furchtbare Baffenruftung fo gebeim und "mit folder Geschwindigkeit vor fich gegangen fenn. "Ein Busammenlauf etlicher schlechten Leute; von zwen "ober dren Enthusiaften aufgebett, nichts weiter. Als "les wurde ruben, wenn man einige Rovfe abgeschla-Men batte." Die Oberstatthalterinn beschließt, bas Gutachten bes verfammelten Staatsrathe ju erwarten: boch verhalt fie fich in dieser Zwischenzeit nicht mugig. Die Keftungswerke in den wichtigften Plagen werben befichtigt, und mo fie gelitten baben, wiederhergeftellt: ihre Bothichafter an fremden Sofen erhalten Befehl, ihre, Wirksamkeit zu verdoppeln; Gilboten werden nach Spanien abgefertigt. 3ugleich bemabt fie fich, bas Gerücht von ber naben Ankunft bes Ronigs aufs Reue. in Umlauf zu bringen, und in ihrem außerlichen Betragen die Testigkeit und ben Gleichmuth gu geigen, ber. ben Angriff erwartet und nicht bas Anfehn bat, ibm gu erliegen ?).

<sup>\*)</sup> Strad. 120. Burgund. 168. 169.

Mit Ausgang bes Marz, alfo vier volle Monate nach Abfaffung des Compromiffes, versammelte fich der gange Staatbrath in Bruffel. Bugegen maren ber Pring bon Dranien, ber Bergog von Arichot, bie Grafen von Egmont, von Bergen, von Degen, von Aremberg, von Soorn, von Sogftraten, bon Barlaimont und andere, die herren von Montigny und hachicourt, alle Ritter vom golb= nen Bliefe nebft bem Brafibenten Biglius, bem Staatsrathe Bruvelles und ben übrigen Affefforen bes gebeimen Confiliums \*). hier brachte man fcon verschiedene Briefe jum Borschein, die von bem Plane ber Berschwörung nabere Nachricht gaben. Die Extre= mitat, worin die Oberftatthalterinn fich befand, gab ben Diffvergnugten eine Wichtigkeit, von ber fie nicht unterlieffen, jest Gebrauch ju machen, und ihre lang unterbrudte Empfindlichkeit ben biefer Gelegenheit gut Sprache kommen zu laffen. Man erlaubte fich bittere Beschwerden gegen ben Sof selbst, und gegen bie Res. "Erst neulich," ließ fich ber Pring von Dranten beraus, "schickte ber Konig 40,000 Golb-"gulden an die Roniginn von Schottland, um fie "in ihren Unternehmungen gegen England gu unterftus "ben - und feine Rieberlande lafft er unter ihrer Schuls "denlaft erliegen. Aber ber Unzeit diefer Subfibien und

<sup>\*)</sup> Hopper. 71. 72. Burg. 173.

"ibres folechten Erfolgs ") nicht einmal zu gebenten, "warum wedt er ben Jorn einer Abniginn gegen uns, "die uns als Freundinn fo wichtig, als Reindinn aber "so fürchterlich ist?" Auch konnte ber Pring ben bies fer Belegenheit nicht umbin, auf den verborgenen Sag anzuspielen, ben ber Ronig gegen bie naffauische Kas milie und gegen ibn insbesondere begen follte. Jam Lage," fagte er, "daß er fich mit ben Erb-"feinden meines Saufes berathichlagt bat, mich, auf i,, welche Urt es fet, aus dem Bege zu schaffen, und "baß er mit Ungebult nur auf eine Beranlaffung bagu Sein Benfpiel dffnete auch bem Grafen smarfet." . Bon hoorn und noch vielen andern ben Mund, bie Kid nit leibenschaftlicher Beftigkeit über ihre eignen Berbienfte und ben Undank des Konigs verbreiteten. Regentinn batte Dabe, ben Tumult ju ftillen, und bie Aufmerksamkeit auf ben eigentlichen Gegenstand ber Si= Die Frage war, ob man bie hung jurudaguführen. Berbundenen, von denen es nun befannt mar, baf fie fich mit einer Bittschrift an ben Sof wenden murben gulaffen follte, oder nicht? Der Bergog von Arfchot, bie Grafen von Aremberg, von Megen und Bars laimont verneinten es. "Bozu 500 Menschen," fagte ber Lettere , ,,um eine fleine Schrift ju überreis

<sup>\*)</sup> Das Gelb war in bie Sanbe ber Koniginn Elifabeth gefallen,

Mit Ausgang bes Marg, alfo vier volle Monate nach Abfaffung bes Compromiffes, versammelte fich ber gange Staaterath in Bruffel. Bugegen waren ber Pring von Dranien, ber Bergog von Arichot, bie Grafen von Egmont, von Bergen, von Degen, von Aremberg, von Soorn, von Sogftraten, von Barlaimont und andere, die herren von Montigny und Sachicourt, alle Ritter vom golb= nen Bliefe nebft bem Drafibenten Biglius. bem Staatsrathe Bruvelles und ben übrigen Affefforen bes geheimen Confiliums \*). hier brachte man ichon verschiedene Briefe jum Borschein, die von bem Plane ber Berichworung nabere Nachricht gaben. Die Extre= mitat, worin die Dberftatthalterinn fich befand, gabben Difbergnugten eine Bichtigkeit, von der fie nicht unterlieffen, jest Gebrauch zu machen, und ihre lang unterdrudte Empfindlichkeit ben biefer Gelegenheit gur Sprache kommen zu laffen. Man erlaubte fich bittere Beschwerden gegen ben Sof selbst, und gegen bie Re-"Erft neulich," ließ fich ber Pring won gierung. Dranten beraus, "ichickte ber Ronig 40,000 Golbs-"gulden an die Roniginn von Schottland, um fie "in ihren Unternehmungen gegen England ju unterfin: "Ben - und feine Riederlande lafft er unter ihrer Schuls "denlaft erliegen. Aber ber Ungeit biefer Subfibien und

<sup>\*)</sup> Hopper. 71. 72. Burg. 173.

"ihres ichlechten Erfolgs \*) nicht einmal zu gebenten, "marum wedt er ben Born einer Koniginn gegen uns, "die une ale Freundinn fo wichtig, ale Feindinn aber "fo fürchterlich ift?" Auch konnte ber Pring ben bies fer Belegenheit nicht umbin, auf den verborgenen Sag anxuipielen, den der Ronig gegen bie naffauische Familie und gegen ihn insbesondere begen follte. "am Lage," fagte er, "daß er fich mit ben Erbfeinden meines Baufes berathichlagt bat, mich, auf i,, welche Urt es feb, aus dem Bege zu fchaffen, und Bod er mit Ungebult nur auf eine Beranlaffung bagu reartet." Sein Bepfpiel dffnete auch bem Grafen · Bon hoorn und noch vielen andern den Mund, bie Nich mit leibenschaftlicher Beftigkeit über ihre eignen Berbienfte und ben Undant bes Ronigs verbreiteten. Regentinn batte Mabe, ben Tumult zu ftillen, und bie Aufmerksamteit auf ben eigentlichen Gegenftand ber Si= hung jurudauführen. Die Frage war, ob man bie Berbundenen, von denen es nun befannt mar, daß fie fich mit einer Bittschrift an ben Sof wenden wurden gulaffen follte, ober nicht? Der Bergog von Arfchot, bie Grafen von Aremberg, von Megen und Bars laimont verneinten es. ,,Bozu 500 Menschen," fagte ber Lettere, "um eine kleine Schrift ju überreis

<sup>\*)</sup> Das Gelb war in die Sande der Königinn Elifabeth gefallen,

Diefer Gegenfat ber Demuth und bes Trobes "bebeutet nichts Ontes. Lafft fie einen achtungmur-"digen Mann aus ibrer Mitte, obne Domp, obne Un-"magung, ju und ichicen, und auf biefem Bege ihr Un-"liegen vor uns bringen. Sonft verschließe man ihnen "die Thore, ober beobachte fie, wenn man fie boch ein-"laffen will, auf bas Strengfte, und ftrafe bie erfte Rubn-"beit, beren fich einer von ihnen ichulbig macht, mit "bem Tobe." Der Graf von Mannefelb, beffen eigner Sobn unter ben Berichwornen mar, erklarte fich gegen ibre Parten; feinem Sobne batte er mit Enterbung gebrobt, wenn er bem Bunde nicht entfagte, Auch die Grafen von Wegen und Aremberg trugen Bedenten, die Bittidrift anzunehmen; ber Pring bon Dranien aber, die Grafen von Egmont, von hoorn, von hogftraten und mehrere ftimmten mit Nachbrud bafur. "Die Berbundenen," erklarten fie, "waren ihnen als Menschen von Rechtschaffenbeit und "Ehre bekannt; ein großer Theil unter benfelben fiebe mit ihnen in Berhaltniffen ber Freundschaft und ber "Bermandtichaft, und fie getrauen fich, fur ihr Betra-"gen zu gemabren. Gine Bittidrift einzureichen, fem jedem Unterthan erlaubt; obne Ungerechtigfeit tonne "man einer fo ansehnlichen Gesellschaft ein Recht nicht "verweigern, beffen fich ber niedrigfte Menfch im Staate "zu erfreuen babe." Man beschloß also, weil biemeis ften Stimmen fur biefe Meinung waren, bie Berbunbenen zuzulaffen, vorausgesetzt, daß fie unbewoffnet erschienen, und fich mit Bescheidenheit betrügen. Die Banterenen der Rathsglieder hatten den größten Theil der Zeit weggenommen, daß man die fernere Berathsschlagung auf eine zwehte Sitzung verschieden muffte, die gleich den folgenden Zag eröffnet ward \*).

Um ben hauptgegenstand nicht, wie gestern, unter unnaben-Rlagen au verlieren, eilte bie Regentinn biesmal fogleich zum Biele. - "Brederobe." fagte fie, "wird, wie unfre Nachrichten lauten, im Namen bes "Bundes um Aufbebung ber Inquifition und Milderung "ber Ebifte ben und einfommen. Das Urtbeil meines. Smats foll mich bestimmen, was ich ibm antworten "foll: aber ebe Sie Ihre Meinungen vortragen, vergon-"nen Sie mir, etwas Beniges voranguichiden. . Dan "fagt mir, bag es Biele, auch felbft unter Ihnen gebe, molde die Glaubendebikte des Raifers, meines Ba-"ters, mit dffentlichem Tabel angreifen, und fie bem "Bolte als ummenschlich und barbasisch abschilbern. "Dam frage ich Sie felbft, Ritter bes Blieges, Rathe "Seiner Majestat und des Staats, ob Sie nicht felbft "Ihre Stimmen ju biefen Gbiften gegeben, ob bie "Stanbe bes Reichs fie nicht als rechtstraftig aner-"fannt haben? Warum tabelt man jest, was man "ehmals für recht erflarte? Etwa barum, weil es jest

<sup>\*)</sup> Strada 121. 122.

"mehr, als jemals, nothwendig geworden? Seit "wann ist die Inquisition in den Niederlanden etwas "so Ungewöhnliches? Hat der Kaiser sie nicht schon "vor sechszehn Jahren errichtet, und worin soll sie "grausamer sepn, als die Stifte? Wenn man zuigibt, daß diese letztere das Werk der Weisheit ger "wesen, wenn die allgemeine Bepfimmung der Staas, ten sie geheiligt; hat — warum diesen Widerwillen "gegen sene, die doch weit menschlicher ist, als die "Stifte, wenn diese nach dem Buchstaden beobachs, "tet werden? Reden Sie setzt fren, ich will Ihr "Urtheil damit nicht befangen haben; aber Ihre Saz, "che ist es, dahin zu sehen, daß nicht Leidenschaft, "es lenke ")."

Der Staatsrath war in zwen Meinungen gestheilt, wie immer; aber die Wenigen, welche für die Inquisition und die buchstäbliche Bollstreckung der Soitte sprachen, wurden ben weitem von der Gegensparten überstimmt, die der Prinz von Dranien anführte. "Wollte der Himmel," sing er an, "man "hätte meine Borstellungen des Rachdenkens werth "geachtet, so lange sie noch entsernte Besürchtungen "waren, so würde man nie dahin gebracht worden "sen, zu den äußersten Mitteln zu schreiten, so würs ", den Menschen, die im Irrehume lebten, nicht durch

<sup>\*)</sup> Strada 123. 124.

"eben die Mastegeln; die man anwendete, sie aus "demselben herauszusühren, tiefer darein versunken "sepu. Wir alle, wie Sie' sehen, stimmen in dem "Hauptzwecke überein. Wir alle wollen die katholis"sche Religion außer Gesahr wissen; kam dieses nicht "ohne Hülfe der Impusition bewerkstelligt werden, "wohl, so dieten wit Gut und Blut zu ihren Diens"sten an; aber eben das ist es, wie Sie hören, wors, "über die Meisten unter uns ganz anders denken.

"Es gibt zwererlet Inquifitionen. Der Ginen "maßt' fich ber romifche Stuhl an, die Undere ift afchon feit unbentlichen Zeiten von ben Bijebbfen ausingeubt worden. Die Macht bes Borurtheils, und "ber Gewohnheit bat und bie Lettere erträglich und "leicht gemacht. Gie wird in ben Rieberlanden me-"nig Biberfpruch finben, und bie bermehrte Ungahl "ber Bischofe mirb fie hinreichend machen: Bogu benn "alfo die Erfte, beren bloger Rame alle Gemuther in "Aufruhr bringt? Go viele Rationen entbebren ihrer, "marum foll fie gerade uns aufgebrungen fenn? "Luthern bat fie Miemand gekannt; ber Raifer mar ber "Erfte, ber fie einfahrte; aber bied gefchat zu einer ' "Beit, als an geiftlichen Aufsehern Mangel mar, bie "wenigen Bifchofe fich noch außerbem laffig zeigten. "und bie Sittenlofigfeit ber Alerifen fie von dem Rich-"teramte aubichloß. Jest bat fich Alles verandert; "jest gablen: wir eben fo viele Bifchofe, ale Provingen

i, sind. Warum soll die Regierungskunft nicht den Geist i, der Zeiten begleiten? Gelindigkeit brauchen wir, "nicht Harte. Wir sehen den Widerwillen des Bolks, "den wir suchen muffen zu besänftigen, wenn er nicht "in Empbrung ausarten soll. Mit dem Tode Pius "des Vierten ist die Bollmacht der Inquisitoren zu "Ende gegangen; ber neue Papst hat noch keine Bestätis "gung geschielt, ohne die es doch sonst noch keiner gewagt "hat, sein Amt auszuüben. Jeht also ist die Zeit, wa "man sie suspendiren kann, ohne Iemandes Rechte zu "verletzen.

"Bas ich von ber Inquisition urtheile, gilt auch "bon ben Ebitten. Das Bedurfnig ber Beiten bat fie "erzwungen, aber jene Zeiten find ja vorben. Eine "fo lange Erfahrung follte und endlich überwiesen bas "ben, baß gegen Reteren fein Mittel meniger fruchtet, ,als Scheiterbaufen und Schwert. Belche unglaub= "liche Kortschritte bat nicht bie neue Religion nur feit "wenigen Jahren in ben Provingen gemacht, und wenn "wir ben Grunden biefer Bermehrung nachfpuren, fo "werben wir fie in ber glorreichen Stanbhaftigfeit be-"rer finden, bie als ihre Schlachtopfer gefallen find. "hingeriffen von Mitleid und von Bewunderung, fangt "man in ber Stille an, ju muthmagen, bag es boch "wol Wahrheit fenn mochte, mas mit fo unüberwindlis "dem Muthe behauptet wird. In Krantreto und Eng-"land ließ man die Protestanten biefelbe Etrenge erfab :-

"ren , aber bat fie bort mehr , als ben und , gefruchtet? "Schon die erften Chriften berühenten fich, daß ber "Same ibrer Rirche Martyrerblut gewesen. "Julian, ber farchterlichfte Zeind, ben je bas Chriften-"thum erlebte, war von biefer Babrbeit burchbrungen. "Ueberzeugt, daß Berfolgung ben Enthufiasmus nur "mehr anfeure, nahm er feine Buflucht jum Lacherlichen "und gum Spott, und fand biefe Baffen ungleich mach-"tiger, als Gewalt. In dem griechischen Raiserthume "batten fich zu verschiedenen Zeiten verschiedene Setten merhoben, Arius unter Conftantin, Metius uns "ter bem Conftantius, Reftorius unter bem "Ih e o b o s; nirgende aber Rebt man weber gegen "biefe Errlehrer felbft, noch gegen ihre Schaler Strafen "deft, bie benen gleich famen, welche unfre Lanber "verheeren - und wo find jest alle biefe Getten bin, "die, ich mochte bennahe fagen, ein ganger Beltfreis "nicht zu faffen schien? Aber bies ift ber Bang ber "Regeren. Ueberfieht man fie mit Berachtung, fo ger-"fällt fie in ihr Nichts. Es ift ein Gifen, bas, wenn "es rubig liegt, roftet, und nur icharf wird burch Ges Man febre bie Mugen von ihr, und fie wird "ihren machtigften Reig verlieren, ben Bauber bes "Neuen und bes Berbotenen. Barum wollen wir uns "nicht mit Magregeln begnügen, bie von fo großen Re-"genten bewährt gefunden worden? Bepfpiele tonnen ,und am fichersten leiten.

Ansuchen Gerechtigkeit jugestünde) von dem neuen Papste noch nicht bestätigt worden waren. Dem gesteimen Confitium wurde der Auftrag gegeben, biesen Schluß bes Senats ohne Berzug auszufertigen. So vorbereitet erwartete man bie Berschwbrung \*).

<sup>\*)</sup> Strad. 124. 125.

## Die Geusen.

Der Senat war noch nicht auseinander, als gang Bruffel icon von ber Nachricht erschallte, bie Berbuns benen naberten fich ber Stadt. Sie bestanden nur aus 200 Pferben, aber bas Gerucht vergrößerte ihre Bahl. Die Regentinn, voll Befturgung, wirft die Frage auf, ob man den Ginfretenden die Thore ichliefen, oder fich . burch bie Klucht retten follte? Benbes wird, als ents ehrend, verworfen; auch widerlegt der ftille Ginzug ber Edeln bald die Furcht eines gewaltsamen Ueberfalls. Den erften Morgen nach ihrer Untunft versammeln fie fich im Ruilemburgischen Saufe, wo ihnen Breberobe einen zwenten Gid abfordert, bes Inhalts, bag fie fich unter einander, mit hintanfegung aller andern Pflichten, und mit ben Baffen felbft, wenn es notbig mare, bengufteben gehalten feyn follten. Dier wurde ihnen auch ein Brief aus Spanien vorgezeigt, worin fand, daß ein gewiffer Protestant, den fie alle kannten und schätten, bey langfamen Teuer lebenbig bort verbrannt worden fey. Rach diesen und abnlichen Pralisminarien ruft er einen um den andern mit Namen auf, ließ sie in ihren eignen, und in der Abwesenden Namen, ben neuen Sid ablegen, und den alten erneuern. Gleich der folgende Lag, als der fünfte April 1566, wird zu Ueberreichung der Bittschrift angesetzt .

Ihre Anzahl mar jest zwischen dren und vierbun= Unter ihnen befanden fich viele Lebensleute bes pornehmen Adels, wie auch verschiedene Bediente des Ronigs felbft, und der Bergoginn \*\*). Den Grafen bon Raffau und Breberobe an ihrer Spipe, traten fie Gliederweise, immer vier und vier ihren Bua nach bem Pallafte an ; gang Bruffel folgte bem unge= mobnlichen Schauspiele in ftillem Erstaunen. Es wurde bier Denfchen gewahr, die fuhn und trotig genug auftraten, um nicht Supplifanten ju icheinen, von zwen Mannern geführt, die man nicht gewohnt mar, bitten gu feben; auf ber andern Seite, fo viel Dronung, fo piel Demuth und bescheidne Stille, ale fich mit keiner Rebellion zu vertragen pflegt. Die Dberftatthalterinn empfängt ben 3ug, von allen ihren Rathen und ben Ritstern bes Bliefes umgeben. "Dieje edeln Nieberlan= "ber," rebet Breberobe fie mit Chrerbietung an, "welche fich bier vor Em. Sobeit versammeln, und noch

<sup>\*)</sup> Strada 126.

<sup>\*\*)</sup> Hopper 73.

"weit mehrere, welche nächstens eintressen sollen, wans "schen Ihnen eine Bitte vorzutragen, von deren Wicht "tigkeit, so wie von ihrer Demuth, dieser feverliche "Aufzug Sie überführen wird. Ich, als Wortsührer "der Gesellschaft, ersuche Sie, diese Bittschrift anzus"nehmen, die nichts enthält, was sich nicht mit dem "Besten des Vaterlands, und mit der Würde des Kd"nigs vertrüge."—

"Benn biefe Bittichrift," erwiederte Da raas retha, "wirklich nichts enthalt, mas mit bem Wohl. "des Baterlandes und mit ber Burbe bes Ronigs ftreis tet, fo ift tein 3meifel, daß fie gebilligt werden "wirb." - "Sie batten," fubr ber Sprecher fort, "mit Unwillen und Befummernif vernommen .. baf man "ibrer Berbindung verdachtige Abfichten unterlege, und "ihnen ben Ihrer Sobeit nachtheilig auvorgekommen "fen; barum lagen fie Ihr an, ihnen bie Urbeber fo "fcmerer Beschuldigungen zu nennen, und folche angu-"balten, ihre Untlage in aller Form und offentlich gu sthun, damit berjenige, welchen man ichulbig finden " "warbe, bie verdiente Strafe leibe." - "Allerbings," antwortete die Regentinn, ,tonne man ihr nicht vers "benten, wenn fie auf bie nachtheiligen Gerüchte' von "ben Abfichten und Alliangen bes Bundes für notbig "erachtet babe, die Statthalter ber Provinzen aufmert-"fam barauf zu machen; aber nennen wurde fie bie Ur-"beber biefer Nachrichten niemals; Staatsgebeimniffe

jen verrathen, " setzte sie mit einer Miene bes Umvillens hinzu, "tonne mit trinem Rechte von ihr gefordert "werden." Run beschied sie die Berbundenen auf den folgenden Tag, um die Antwort auf ihre Bittschrift abzuholen, wordber sie jetzt noch einmal mit den Ritz tern zu Rathe ging \*).

"Die." lautete biefe Bittschrift (bie nach einigen ben berühmten Balbuin jum Berfaffer baben foul) "nie batten fie es an ber Treue gegen ibren Ronig er-"mangeln laffen , und auch jett maren fie weit babon "entfernt; boch wollten fie lieber in die Ungnade ihred "herrn-au fallen Gefahr laufen, als ihn noch langer in "der Unwiffenhoit ber übeln Folgen berharren laffen, "womit die gewaltsame Ginsetzung ber Inquisition und "die langere Bebarrung auf den Ebiften ihr Bater-"land bedroben. Lange Beit batten fie fich mit ber Soffanung berubidt, eine allgemeine Stagtenversammlung "murde diefen Beschwerden abbelfen; jest aber, ba "auch biefe Soffnung erloschen fen, hielten fie es fur "ibre Pflicht, die Statthalterinn vor Schaben zu mar-.. nen. Sie baten baber Ihre hobeit, eine wohlgefinnte "und moblunterrichtete Person nach Mabrid zu senben, "die den Ronig vermogen tonnte, dem einftimmigen "Berlangen ber Nation gemaß, die Inquisition aufzu-"beben, die Coifte abzuschaffen und fatt ihrer auf eis

<sup>\*)</sup> Hopper. 73. Strad. 126. 127. Burg. 182. 183.

"ner allgemeinen Staatenversammlung neue und mensche "lichere verfassen zu lassen. Unterdessen aber, bis der "Rduig seine Entschließung kund-gethau, möchte man "die Edikte ruhen lassen und die Inquisition außer "Birksamkeit setzen. Gabe man, schlossen sie, ihrem "bemuthigen Gesuch kein Gebor, so nehmen sie Goth "den Konig, die Regentinn und alle ihre Ratheizu "Zeugen, daß sie das Ihrige gethan, wenn es und "glucklich ginge »)."

Den folgenden Tag erschienen bie Berbundenen in eben bemfelben Aufzuge, aber in noch großerer Anzabl (die Grafen von Bergen und Aufleme burg waren mit ihrem Unhange unterbeffen zu ihnen gestoßen) vor der Regentinn, um ihre Resolution in Empfang zu nehmen. Gie mar an den Rand ber Bittschrift geschrieben, und enthielt: "Die Inquife "tion und die Chifte gang ruben ju laffen, fiebe nicht "in ihrer Gewalt; boch wolle fie, dem Bunsche ber "Berbundenen gemäß, Ginen aus dem Adel nach "Spanien fenden, und ihr Gesuch ben bem Ronige innach allen Rraften unterftugen. Einstweilen folle "ben Inquisitoren empfohlen werden, ihr Umt" mit Magigung zu verwalten; bagegen aber erwarte fie sinon bem Bunde, bag er fich aller Gewaltthatigfei-"iten enthalten, und nichts gegen den fatholischen

<sup>\*)</sup> Hopper 74. Burg/ 162. 166.

"Glauben unternehmen werde." Go wenig biefe alle gemeine und fcmankende Bufage bie Berbundenen ber friediate, fo war fie boch Alles, was fie mit irgent eis nem Scheine bon Bahricheinlichfeit furs erfte batten erwarten fonnen. Die Gemabrung ober Dichtgemabrung ber Bittichrift hatte mit bem eigentlichen 3mede bes Bunbniffes nichts ju ichaffen. Genug fur jest, bag es überhaupt nur errichtet mar; bag nunmehr etwas vor: banden mar, wodurch man bie Regierung, fo oft es nothig mar, in Furcht feten konnte. Die Berbundenen bandelten alfo ihrem Plane gemaß, baß fie fich mit bie= fer Antwort beruhigten und bas Uebrige auf bie Ents fcheibung bes Ronigs ankommen lieffen. Bie überhaupt bas gange Gautelfviel biefer Bittidrift nur erfunden de= wesen war, die vermegenern Plane des Bundes kinter Diefer Supplitantengestalt fo lange zu verbergen, bis er genugiam zu Rraften murbe gefommen fenn, fich in feinem mabren Lichte ju zeigen, fo muffte ihnen welt mehr an ber Saltbarfeit biefer Daffe, und weit mehr an einer gunftigen Aufnahme der Bittschrift, als an einer schnellen Gemabrung liegen. Sie brangen baber in einer neuen Schrift; die fie bren Tage barauf überga= ben , auf ein ausbruckliches Zeugniß ber Regentinn, baß fie nichts, als ihre Schuldigfeit gethan, und bag nur Dienfteifer far ben Ronig fie geleis tet babe. Ale bie Derzoginn einer Erflarung auswich, schickten fie noch von ber Treppe Jemand an fie ab, ber diefes Gefach wiederhalen follte. "Die Zeit allein, und "ihr kunftiges Betragen," antwortete fie diefem, "wurs "den ihrer Absichten Richter fenn ")."

Gaftmabler gaben bein Bunbe feinen Urfprung und ein Gaftmabl gab ihm Form und Bollenbung. Un dem namlichen Tage, wo die zwente Bittschrift einges reicht murbe, traffirte Breberobe bie Berichwornen im Ruilemburgifchen Saufe; gegen, 300 Bafte maren augegen; bie Truntenbeit machte fie muthwillig, und thre Bravour flieg mit ihrer Menge. Dier nun erinnerten fich Ginige, baf fie ben Grafen von Barlais mont ber Regentinn, die fich ber Ueberreichung ber Bittichriften zu entfarben ichien, auf frangbifch batten "Sie folle fich vor einem Saufen aufluftern boren: Bettler (Guoux) nicht furchten." Birklich war auch ber gedfte Theil unter ihnen burch eine schlechte Birthe fchaft fo weit berabgetommen, bag er diefe Benennung nur gu febr rechtfertigte. Beil man eben um einen Ramen ber Bruberschaft verlegen war, fo haschte man biefen Ausbruck begierig auf, ber bas Wermeffene bes Unternehmens in Demuth verstedte, und ber jugleich am wenigsten von der Wahrheit entfernte. Sogleich trant ' man einander unter diefem Ramen gu, und es leben bie Geufen murbe mit allgemeinem Gefchren bes Berfalls gerufen. Nach aufgehobener Tafel erschien

<sup>\*)</sup> Hopper. S. 94. Strad. 127

Bueberobe mit einer Tafche, wie die Berumhiebens ben Bilger und Bettelmbuche fie bamale trugen, bing fie um ben Sals, trant bie Gefundheit ber gangen Lag fel aus einem bolgernen Becher , banfte allen fur ihren Bentritt jam Bunbe, und verficherte boch, baff er fur Beben unter ihnen bereit ftebe, Gut und Blut zu magen. Alle riefen mit lauter Stimme ein Gleiches, ber Becher ging in ber Bunbe berum , und ein Jedweber fprach, ins bem er ibn an ben Mund feste, baffelbe Gelubbe nach. Run empfing einer nach bem andern bie Bettlertafche und bing fie an einem Ragel auf, ben et fich jugerignet batte. Der Edrm, ben biefes Poffenspiel verursachte, gogiben Pringer von Dranien, die Grafen von Egmont und bon hoorn, die ber Bufall fo eben bot= benführte, in basihaus, mo ihnen Breberobe, als Birth vom Saufe, ungeftum zusette, zu bleiben, und Die Unfunft biefer breg ein Glas mitzutrinfen ").

<sup>\*) &</sup>quot;Aber, " versicherte nacher Egmont in seiner Bersantwortungsschrift, "wir tranken nur ein einziges kleis "nes Glas, und baben schrieen sie: es lebe ber König "und es seben die Geusen! Es war dies zum ersten "Male, daß ich diese Benennung hörte, und gewiß, "sie mißsiel mir. Aber die Zeiten waren so schlimm, "daß man Manches gegen seine Neigung mitmachen "muste, und ich glaubte eine unschuldige Handlung zu "thun." Proces criminels des Comtes d'Egmont etc. T. I. Egmont's Betantwortung.

wiedtigen Manner erneberte ben Aubel ber Gafte und ibre Freude fing an bis jur Ausgelaffenbeit zu fleigen. Bieleiburden betrunten, Gafte und Aufwarter obne Uns tarichieb, Ernftheftes und Doffierliches, Ginnentaumel und Angelegenheit des Staats vermengten fic auf eine burleffe Urt mit einander, und bie allgemeine Roth bes Landes bereitete ein Bachanal. Sierben blieb es nicht allein; mas man im Raufche beschloffen batte, führte man inuchtern aus. Das Dafenu feiner Beichater muffee bem Bolte verfinnlicht, und ber Gifer ber Pars ten burch ein fichtbares Beichen in Athem erhalten werden; dazu war kein befferes Mittel, als biefen Na= men ber Beufen bffentlich gur Schau gu tragen, und die Zeichen ber Berbruderung bavon zu entlehnen. In. wenig Tagen wimmelte die Stadt Bruffel von afchgrauen Rleibern, wie man fie an Bettelmonchen und Buffenden fab. Die gange Familie mit bem Sausge= finde eines Berichwornen warf fich in biefe Orbenstracht, Einige führten bolgerne Schuffeln mit dunnem Gilberbleche überzogen, ebem folche Becher, ober auch Deffer, ben gangen Sausrath ber Bettlerzunft, an ben Shten, ober ließen fie an bem Gurtel berunterbangen. Um ben Sals bingen fie eine goldne ober füberne Dan= se, nachber , ber Geufenpfennig genannt, beren eine Seite bas Bruftbild bes Ronigs zeigte, mit ber In-Dem Ronige getren. Auf der andern fah man zwey gufammengefaltete Sande, die eine Provianttofche hielten mit ben Werten: Bis gum Bettelfad. Daber schreibt fich ber name ber Genifen, ben nachher in ben Rieberlanden alle biefenigen trugen, welche vom Papstibum abfielen, und bie Wafe' fen gegen ben Ednig etgriffen ").

Che die Berbundenen auseinandergingen, um fich in den Provinzen zu zerstreuen, erschienen fie noch eins mal bor der Derzoginn, um fie in der Zwischenzeit, bis die Antwort des Konigs aus Spanien anlangte, zu eis nem gelinden Verfahren gegen die Retzer zu ermahnen, damit es mit dem Bolte nicht aufs Leußerste kame. Sollte aber, fügten sie hinzu, aus einem entgegengessetzen Betragen Schlimmes entstehen, so wollten sie als Leute angesehen senn, die ihre Pflicht gethan batten.

Darauf erwiederte die Regentinn: sie hoffe solche Maßregeln zu ergreisen, daß keine Unordnung vorfallen könnte; geschehe dieses aber dennoch, so würde sie es Niemand anders, als den Berbundenen zuzuschreiben haben. Sie ermahne sie also ernstlich, auch i h'r en Berheisungen gleichfalls nachzukommen, vorzüglich aber keine neue Mitglieder mehr in ihren Bund aufzusnehmen, keine Privatzusammenkunfte mehr zu halten, und überhaupt keine Neuerung anzusangen. Um sie einstweilen zu beruhigen, wurde dem Geheimschreiber Berti besohlen, ihnen die Briefe vorzuzeigen, worin

<sup>\*)</sup> Hopper. 6. 94. Strada 127-50. Burg. 185. 187.

man ben Inquiffteren und wellfichen Richtern Daffie gung gegen alle blejenigen empfabl 7 bie ibre teberifche Berfchulbung burch ein burgerliches Berbrechen' ein fcmert baben marben. Bor ibrenf Abaug aus Braffet ernannten fie noch vier Borfteber aus ihrer Ditte ")? welche die Angelegenheiten bes Bunbes beforgen muffs ren; und noch überbies eigene Gefchaftevermefer für jebe Proving. In Bruffel felbit wurden einige guradaelais jen, um auf alle Bewegungen bed Dofes ein machfantes Muge su Baben. Breberobe, Ruflemburg und Bergen berließen Enblich bie Stadt, von 550 Reitern begleitet, begruften fie noch einmal außerhalb ben Mauern mit Musterenfener, und ichieben dann bon einander. Brederode nach Antwerpen, die benben An= bern nach Gelbern. Dem Erften ichicte bie Regentinn einen Gilboten nach Antwerpen voran, ber ben Maalftrat biefer Stadt bor ibm marken follte; über taufend Menschefibrangten fich um bas Sotel, wo er abgeftie gen war. Et zeigte fich, ein volles Beinglas in bet' Sand, ant genfter; "Burger von Antwerpen, " "Tebete er fie an, ,ich bin bier mit Befahr meiner Guteit "und meines Bebens, euch bie Laft ber Juquifition abs "junehmen. Bolft ihr biefe Unternehmung mit mir

<sup>\*)</sup> Burgundius gibt zwolf folder Borfteber an, welche bas Bolt fpottweise bie zwolf Aroftel genannt haben foll. 188.

nifeffen, und zu euerniffihrer mich erkennnt's nehmt pies Gefinibheit and bieselchen und bier zuhrinke, und "frest zum Zeichen nures Wenfalls die Hande-empor." Pamie trank er, mich alle Kande flogen unter lannendem Jubelgeschren in die Hohe. Nach dieser Delbenthat unter Antwerpen.").

.... Gleich nach Uebergebung ber Bittschrift ber Ebeln hatte die Regentinn burch ben geheimen Rath eine neue Formel ber Edifte antwerfen laffen, die zwischen ben Manbaten bes Ronigs und ben Smberungen ber Berbundenen gleichsam bie Mitte halten follte. Die Frage mar nun, ob es egthfamer fen, biefe Milberung ober Moberation, wie fie gewöhnlich genannt wurde, geradezu, abfundigen gu laffen, ober fie bem Ronige erft gur Genehmhaltung vorzwiegen \*\*). Der gebeime Anth, ber et far ju gewagt hielt, einen fo wichtigen Schritt obne Borwiffen, ja gegen die ausbrudliche Porichrift bes Monarchen zu thun, wiberfette fich bem Pringen von Dranien, ber far, bas Erfte ftungnte. Außerbem batte man Grund, ju furchten, daß bie Nation mit biefer Moderation nicht einmal zufrieden fenn werbe, bie ohne Bugiehung ber Stande, worauf man boch eigentlich bringe, verfafft fen. Um nun ben Stanben ihre Bewilligung abzugewinnen, ober vielmehr abzu=

<sup>\*), 6</sup>trada. 1314

<sup>2\*)</sup> Hopper. 5. 95.

fteblen, bebiente fich bie Regentinn bes Aunfforiffs, eine Landschaft nach ber andem, einzeln, und biejenigen, welche die wenigste Frenheit hatten, wie Antoit Dennegan, Mamur und Luremburg, querft gu befras gen, modurch fie nicht nur vermigb, bag eine ber ans bern jur Miberfetlichkeit Muth machte, fondern auch poch fo vieligewann, daß bie frevern Provingen, wie Mandern und Brabant, die man weislich bis gulett auffparte, fich burch bas Benfpiel ber anbern binreifen ließen "). Bufolge eines außerft gefetwidrigen Berfahrens überrafchte man bie Bevollmachtigten der Staba te, che fie fich noch an ihre Gemeinheiten wenden tonns ten, und legte ihnen über ben gangen Borgang ein tie fes Stillichmeigen auf. Dadurch erbielt die Regentinn, bag einige Landschaften bie Moberation unbedingt, an= bere mit wenigen Bufaten gelten ließen. Luremburg und Namur americhrieben fie ohne Bedenten. Die Stande von Artois machten noch ben Bulat, bag fale fche Angeber bem Mechte ber Biebervergeltung unter: worfen fenn follten; bie von hennegau verlangten bag Rate Einziehung ber Guter, Die ihren Privilegiem mis fterftreite, eine andre willfurliche Strafe eingeführt wurde. Flandern forberte bie gungliche Aufhebung ber Inquifition, und wollte den Angeklagten bas Recht, an ibre Proving gu appelliren, gefichertibaben. Brabants

<sup>\*)</sup> Grot. 22. Burgund. 196. 199; sq-

"Stande Hegen fich burth bie Rante bes Dofs aberliften; Seeland, Solland, Utrecht, Gelbern und Friedland, ale welche burch bie wichtigften Privilegien gefchute waren, und mit ber meiften Giferfucht baraber machten . wurden niemals um ibre Deinnna befragt. Auch ben Gerichtsbofen ber Provinzen batte man ein Bes benten über bie neuentworfene Dilderung abgefore bert, aber es burfte mot nicht febr gunftig gelautet Baben, weil es niemals nach Spanien fain "). bem Sanptinhalt diefer Ditberung, Die ihren Ramen boch in der That verdiente, lafft fich auf-bie Ebifte felbft ein Schluß machen. "Die Schriftsteller ber Betten," bieg 'es barinn, "ibre Borfteber und "Lebrer, wie auch bie, welche einen von biefen be-"berbergten, feberifche Bufanimentanfte beforberten "und verhehlten, ober irgend fonft ein bffentliches "Mergerniß gaben, follten mit bem Sklgen beftraft, jund ihre Guter (mo' die Landesgesetze es namlich jielenbten) eingezogen werben; fchwaten fie aber ibre Afterbumer ab, fo follten fie mit ber Strafe bes "Comerte bavon formen und fbre Beriaffenschaft "ibrer Ramilie Bleibeit!" Eine graufame Schlinge für Die elterliche Liebel" Leichten und buffertigen Re-Bern, bieß es ferner, fonne Gnabe widerfabren; Unbuffertige follten bas Land raumen, jeboch ohne ihre

<sup>\*)</sup> A. S. b. v. R. HL 72.

Sater zu verlieren, es fen beum, bag fie fich burch Barführung Anderer biefes Borrechts beraubten. Bon biefer Boblibat maren jedoch die Biebertaufer ausgeschloffen, Die, wenn fie fich nicht burch bie grundlichfte Bufe lostauften, ihrer Guter berluftig erklart, und, wenn fie Relapfen, b. i. wieberabgefallene Reter maren, ohne Barmbergigfeit bingeriche tet werden follten \*). Die mehrere Achtung fur Les ben und Eigenthum, die man in biefen Berordnungen wahrummt, und leicht versucht werben mochte, eines anfangenden Sinnesanderung bes fpanischen Ministes rinms auguschreiben, mar nichts als ein nothgebruugener Schritt, ben ibm die ftandbafte Biderfetlich= feit bes Abels erpreffte. Auch mar man in ben Rieberlanden von biefer Moderation, bie im Grunde feinen einzigen mefentlichen Disbrauch abstellte, fo wenig erbant, dag. das Bolt fie in feinem Unwillen anfatt Doberation (Milberung) Doordes ration, b. i. Morberung nannte \*\*).

Nachdem man auf biesem Wege ben Standen ihre Einwilligung bazu abgelodt hatte, murbe bie Milbetung bem Staaterathe vorgelegt, und, von ihm unterschrieben, an ben Ronig nach Spanien gesendet,

<sup>\*)</sup> Burg. 190 - 193.

<sup>\*\*)</sup> H. B. b. p. N. 72

um nummehr burch feine Genehmigung eine gefehliche Rraft ju empfangen ").

Die Gesandtichaft nach Mabrid, woraber man mit ben Berichwornen übereingefommen mar, murbe anfanglich bem Marquis von Bergen #4) aufge tragen, ber fich aber aus einem nur zu gegrundeten Mistrauen in die gegenwartige Difposition bes Ros nige, und weil er fich mit biefem belitaten Gefchafte allein nicht befaffen wollte, einen Gebulfen ausbati Er befam ibn in bem Baron von Montigun, ber fcon ebebem gu bemfelben Geschafte gebraucht more den mar, und es rubmlich beendigt hatte. aber mabrend biefer Beit ble Umftanbe fo gar febr verandert batten, und er wegen feiner zwehten Unf nahme in Madrid in gerechter Beforgniß mar, fo machte er feiner mehrern Sicherheit wegen mit ber Derzoginn aus: baß fie vorlaufig barüber an ben Dos narchen ichreiben mochte, unterbeffen er mit feinem Gefellichafter langfam genug reifen murbe, um von ber Antwort bes Ronigs noch unterwegs getroffen gu werben. Sein guter Genius, ber ihn, wie es ichien,

<sup>\*)</sup> Vigl. ad Hopper. VII. Brief.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Marquis von Bergen ist von bem Erafen Wilhelm von Bergen zu unterscheiben, ber von ben ersten gewesen war, die den Compromis unterschrieben. Vigl. ad Hopper VII. Brief.

bon bem schrecklichen Schickfale, bas in Madrid auf ihn wartete, zurückreißen wollte, fibrte seine Reffe noch diech ein unvermuthetes hinderniß, indem der Marquis bon Bergen durch eine Bunde, die et benm Ballschlägen empfing, außer Staud gesetzt wurs de, sie sogleich mir ihm auzutreten. Nichts bestowesniger machte er sich, weil die Regentinn ihm anlag, zu eilen, allein auf den Weg; nicht aber, wie er hoffte, die Sache seines Bolks in Spanien durchzusseigen, sondern dafür zu sterben \*).

Die Stellung ber Dinge hatte fich nunmehr fo verandert, und ber Schritt, ben ber Abel gethan, eis nen volligen Bruch mit ber Regierung fo nabe bers bengebracht, baf es bem Bringen von Dranien und feinen Freunden fortan unmbglich ichien, bas mitt-Tere ichonende Berhaltnif, bas fie bis jest amifchen ber Republif und bem Sofe beobachtet batten, noch langer benaubebalten, und fo miberfprechende Offich: ten zu vereinigen. So viel Ueberwindung es ihnen ben ihrer Denfart icon foften muffte, in diesem Streite nicht Parten zu nehmen; fo febr ichon ihr naturlicher Krenheitsfinn, ihre Baterlandeliebe und ihre Begriffe bon Dulbung unter bem 3mange litten, ben ihr Pos ften ihnen auferlegte; fo fehr muffte bas Diftrauen Philipps gegen fie, die wenige Achtung, womit

<sup>\*)</sup> Strad. 133. 134.

ihr Gutachten ichon feit langer Beit pffegte aufgenommen, gu merben, und bas jurudfegenbe Betragen, bas ihnen von ber herzoginn widerfuhr, ihren Dienftgifer ertalten, und ihnen die Fortfetung einer Rolle erschweren, die fie mit fo vielem Widerwillen und fo wenigem Dante fpielten. Dagu tamen noch berfibie bene Binte aus Spanien, welche ben Unwillen bes Ronigs über bie Bittichrift bes Abels und feine menige Zufriedenheit mit ihrem eignen Betragen ben biefer Belegenheit außer 3meifel fetten, und Dagfre geln bon ihm erwarten lieffen, ju benen fie als Stuten ber paterlandischen Frenheit und größtentheils als Freunde oder Bluteverwandte ber Berbundenen nie wurden die Sand bieten konnen "). Bon dem Namen, ben man in Spanien ber Berbindung bes Abels beplegte, bing es überhaupt nun ab, welche Parten fie funftig ju nehmen batten. Dief die Bittschrift Emphrung, fo blieb ihnen feine andere Babl, als entweder mit bem Sofe vor ber Beit gu einer bedentlichen Erklarung ju tommen, ober biejenigen feinblich behandeln zu belfen, beren Intereffe auch bas ihrige mar, und die nur aus ihrer Seele gehandelt hatten. Dieser miglichen Alternative konnten sie nur durch eine gangliche Burudgiehung von Geschaften ausweichen; gin Weg, ben fie jum Theil icon einmal ermablt bat-

<sup>\*)</sup> Meteren 81.

ten, und ber unter ben jebigen Umftanben mehr, als eine bloße Nothpulfe war. Auf fie fabe bie ganze Ras-Das unumsthrantte Bertrauen in ihre Gefinnunden, und die allgemeine Ebrfurcht gegen fie, bie nabe an Unbetung grengte, abelte bie Cache, die fie gu ber ibrigen machten, und richtete bie ju Grunde, die fie vers Ihr Untheil an ber Staatsverwaltung, wenn er auch mehr nicht, als bloger Name war, bielt bie Beaenparteb im Bugel: fo lange fie bem Senate noch bepwohnten, bermied man gewaltsame Bege, weil man noch etwas von bem Bede ber Gute etwartete. Ihre Digbilliqung, felbft wenn fie ihnen auch nicht von Derten ging, machte bie Kaftion muthlos und unficher, bie fich im Gegentheil in ihrer gangen Starte aufraffte, fo bald fie, auch nur entfernt, auf einen fo wichtigen Benfall rechnen burfte. Diefelben Dagregeln ber Regierung, die, wenn fie durch ihre Bande gingen, eines gunftigen Erfolge gewiß maren, mufften obne fie vers. bachtig und unnus werben; felbft bie Rachgiebigfeit bes Ronigs, wenn fie nicht bas Werk Diefer Bolfsfreunde war, muffte ben beften Theil ihrer Wirkung verfeblen. Mugerbem, bag ihre Burudgiehung von Gefchaften bie Regentinn gut einer Zeit von Rath entblofte, wo Rath. ibr am nuentbebriichften war, gab biefe Burudgiebung. noch zugleich einer Parten bas Uebergewicht, bie, von einer blinden Unhanglichkeit an ben Sof geleitet, und unbefannt mit der Eigenheiten bes republifanischen Raratters, nicht unterlaffen haben munbe, bas Uebel gu verschlinumern und die Erbitterung ber Gemuther aufs Meußerste zu treiben.

Alle biefe Grunde, unter benen es Jedem frens geftellt ift, nach feiner guten ober fchlimmen Deis nung, von bem Pringen benjenigen berauszusuchen, ber ben ibm vorgewaltet haben mochte, bewogen ibn iett, bie Regentinn im Stiche ju laffen und fich als Ler Staatsgeschafte zu begeben. Die Gelegenheit. blefen Borfat ins Werk zu richten, fand fich bald. Der Pring batte far Die ichleunige Befanntmachung ber neuveranderten Soifte gestimmt; die Statthaltes rinn folgte dem Gutachten bes gebeimen Raths, und: fandte fie guvor an den Ronig. "Sch febe nun beut-"Aich," brach et mit verftellter Seftigfeit aus, "baß ,allen Rathfclagen, die ich gebe, mistraut wirb. "Der Konig bedarf keiner Diener, beren Treue er be-"zweifeln muß, und ferne fen es von mir, meinem "herrn Dienfte aufzudringen, bie ibm gnwiber find. "Beffer also fur ibn und mich, ich entziehe mich bem "gemeinen Befen \*)." Das namlithe ungefahr aus Berte ber Graf bon hoorn; Egmont bat um Urs laub, die Baber in Machen gu gebrauchen, bie ber Argt ibm verordnet babe, wiewol er (Beift es in feis ner Anklage) aussab wie bie Gesundheit. Die Res'

<sup>\*)</sup> Burgund. 189.

gentinn, von ben Rolgen erschrect, bie biefer Schritt unbermeiblich berbenfubren muffte, rebete icharf mit "Benn weber meine Botftellungen. bem Bringen. "noch bas gemeine Befte fo viel uber Sie vermogen. "Sie pon biefem Borfate gurudaubringen, fo follten "Sie wenigstens Ihres eignen Rufes mehr ichonen. "Ludwig von Raffau ift 36r Bruder. Er und "Graf Breberobe, bie Saupter ber Berichworung, "find bffentlich Ihre Gafte gewesen. Die Bittichrift genthalt baffelbe, wovon alle Ibre Borftellungen im "Staaterathe bieber gebandelt baben. Wenn Sie nun "ploblich die Sache Ihres Konigs verlaffen, wird es "nicht allgemein beißen, bag Sie die Berfcmorung "begunftigen?" Es wird nicht gefagt, pb ber Bring Diesmal wirklich aus bem Staatsrathe getreten ift: ift er es aber, fo muß er fich balb eines andern bes fonnen baben; weit wir ibn furz nachber wieber in bffentlichen Geschaften erbliden. Camont, icheint ad, ließ fich von ben Borftellungen ber Regentinn bes Regen; Poorn allein joff fich wirklich auf eine feis ner Guter gurud, bes Porfates, weber Raffern noch Ronigen mehr zu bienen \*).

Unterbeffen hatten fich die Geufen durch alle Probingen zerftreut, und wo fie fich zeigten, die gunftig-

<sup>\*)</sup> Wo er bren Monate außer Chatigfeit blieb. Soorn's Anflage. 118.

ften Nachrichten von bem Erfolge ihres Unternehmens perbreitet. Ihren Berficherungen nach mar fur bie Religionsfrenbeit Alles gewonnen, und biefen Glauben recht zu befeftigen, halfen fie fich, wo bie Babrbeit nicht ausreichte, mit Lugen. Go zeigten fie zum Benfpiel eine nachgemachte Schrift ber Ritter bes Bließes vor, worin diefe fenerlich erklarten, bag funftigbin Miemand weber Gefängniß, noch Landesverweisung, noch ben Tob, ber Religion wegen, ju furchten baben follte, er batte fich benn augleich eines politischen Berbrechens fculbia gemacht, in welchem Falle gleichwol bie Berbundenen allein feine Richter fenn wurden; und bies follte gelten , bis ber Ronig mit ben Standen bes Reichs andere baruber verfügte. Go febr es fich bie Ritter. auf die erfte Nachricht von dem gespielten Betruge, ans gelegen fenn ließen, die Ration aus ihrer Taufdung ju reißen, fo wichtige Dienfte batte biefe Erfindung ber Kaftion in biefer furzen Zeit fcon geleiftet. Wenn es Babrbeiten gibt, beren Birfung fich auf einen bloffen Mugenblid einschrantt, fo tonnen Erbichtungen, bie fich nur biefen Augenblick lang halten, gar leicht ibre Stelle vertreten. Außerdem, bag bas ausgeftreute. Gerücht zwischen der Statthalterinn und ben Rittern Miftrauen erwecte und ben Duth ber Protestanten burch neue Soffnungen aufrichtete, fpielte es benen, welche über Neuerungen bruteten, einen Schein von Recht in die Sande, ber, wenn fie auch felbft nicht bar-

an alaubten, ihrem Berfahren ju einer Befchonigung Benn biefer falichliche Babn auch noch fo balb widerrufen warb, fo muffte er boch in bem furgen Beitraume, wo er Glauben fand, fo viele Ausschweifungen veranlafft, fo viel Zügellosigkeit und Licenz eingeführt baben, daß ber Rudaug unmöglich werden, bag man ben Beg, ben man einmal betreten, aus Gewohnheit fowol, als aus Bergweiflung, fortzuwandeln fich genothigt feben muffte "). Gleich auf bie erfte Beitung dieses glucklichen Erfolgs fanden sich die gefüchteten Protestanten in ihrer heimath wieder ein, bon ber fie fich nur ungern geschieden batten; bie fich verftedt bats ten, traten aus ihren Schlupfminkeln beraus; Die ber neuen Religion bieber nur in ibren Bergen gebuldigt batten, berghaft gemacht burch biefe Dulbungsatte, ichents ten fich ihr jett bffentlich und laut \*\*). Der Rame ber Geufen wurde boch gerabmt in allen Provingen; man nannte fie bie Stuten ber Religion und Frenheit; ihre Parten muchs mit jedem Tage, und viele Raufleute fingen an , ihre Infignien ju tragen. Diefe Lettern brachten auf bem Seusenpfenninge noch bie Beranderung an, baß fie zwen freuzweis gelegte Banderftabe barauf fets= ten, gleichsam um anzudeuten, baß fie jeden Mugenblick fertig und bereit ftunden, um ber Religion willen Saus

<sup>\*)</sup> Strada. 132, 133.

<sup>\*\*)</sup> Grot. 49...

und Berd zu verlaffen. Die Errichtung bes Geufenbunbes batte ben Dingen eine gang andere Geftalt ge-Das Murren ber Unterthanen , ohnmächtig und verächtlich bis jest, weil es nur Geschren ber Ginzelnen war, batte fich nunmehr in Ginen Rorper furchtbar que fammengezogen, und burch Bereinigung, Rraft; Rich= tung und Stetigfeit gewonnen. Jeber aufrührerische Ropf fabe fich jest als bas Glied eines ehrmurbigen und furchtbarn Gangen an, und glaubte feine Bermegenheit gu fich ern, indem er fie in biefen Berfammlungeplat bes allgemeinen Unwillens nieberlegte. wichtiger Gewinn fur ben Bund ju beißen, fcmeichelte bem Gitlen; fich unbeobachtet und ungeftraft in biefem großen Strome ju verlieren, locte ben Feigen. Geficht; welches die Berschworung ber Nation zeigte, war bemjenigen febr ungleich, welches fie bem Sofe quegefehrt batte. Baren ibre Abnichten anch bie lauterften gemefen, batte fie es wirklich fo gut mit bem Throne gemeint, als fie außerlich icheinen wollte, fo marbe fich ber große Saufen bennoch nur an bas Befet widrig e ibred Berfahrens gehalten baben, und ihr befferer 3wed gar nicht får ihn vorhanden gemefen fenn.

## Deffentliche Prebigten.

Rein Beitpunkt tonnte ben Sugenotten und ben beutschen Protestanten gunftiger fenn, als biefen, einen Absat ihrer gefährlichen Baare in ben Rieberlanden zu versuchen. Bett wimmelte es in jeder ansehnlichen Stadt von verbachtigen Antommlingen, verlappten Rundschaftern, von Retern aller Art und ihren Apofteln. Drep Religionspartenen waren es, die unter allen, welche von ber berrichenben Rirche abwichen, erbebliche Fortichritte in ben Provinzen gemacht hatten. Friesland und bie angrenzenden Landichaften hatten bie Biebertaufer überschwemmt, bie aber, als bie Durftigften von allen, ohne Dbrigfeit, ohne Berfaffung, ohne Kriegsmacht, und noch überdies unter fich felbst im Streite, Die wenigste Furcht erwedten. mehr Bedeutung waren die Ralviniften, welche Die füblichen Provinzen, und Flandern inebesondere, inne hatten, an ihren Rachbarn, ben Sugenotten, ber Republit Genf, ben fchweizerischen Cantons und einem Theile von Deutschland machtige Stugen fanden, und beren Religion, wenige Abanberungen ausgenommen,

in England auf dem Throne fag. 3br Anbang war ber zahlreichste von allen .. befonders unter der Raufmann-. ichaft und ben gemeinen Burgern, und bie aus Krantreich vertriebenen Sugenotten hatren ihm groftentheils bie Entftebung gegeben. Un Angabl und Reichthum wichen ihnen bie Lutheraner, benen aber ein besto großerer Anhang unter bem Abel Gewicht gab. Diefe hatten vorzüglich ben bfilichen Theil ber Rieberlande, ber an Deutschland grengt, in Befit; ibr Bekenntnig berrichte in einigen nordischen Reichen; Die machtigften Reichsfürsten maren ihre Bundesgenoffen, und die Religionsfrenheit dieses Landes, dem auch die Nieberlande burch ben burgundischen Bergleich angehörten, fonnte mit bem beften Scheine bes Rechts von ihnen geltend gemacht merben. In Untwerpen war ber Zusammen= fing biefer bren Religionen, weil bie Poltsmenge fie bier verbarg, und die Vermischung aller Nationen in diefer Stadt die Frepheit begunftigte. Dieje bren Rirchen batten nichts unter fich gemein, als einen gleich unaus-Ibichlichen Sag gegen bas Papftthum, gegen bie Inquifition insbesondere und gegen die spanische Regierung, beren Bertzeug diefe mar; aber eben bie Etferfucht, womit fie einander felbft mechfelfeitig bewachten, erhielt ihren Gifer in Uebung, und verhinderte, bag-ble Glut bes Fangtismus ben ihnen verglimmte ..

<sup>\*)</sup> Grot, 22., Strad, 136. Burg. 212.

Die Statthalterinn batte, in Erwartung, baf bie entworfene Do b'er ation Statt baben marde, einstweilen, um bie Geufen zu befriedigen, ben Statt. baltern und Obrigfeiten ber Provinzen in ben Proceburen gegen die Reter Magigung empfohlen; ein Auftrag, ben ber größte Theil von biefen, ber bas traurige Strafamt nur mit Biberwillen perwaltete, begierig befolgte, und in feiner weiteften Bedeutung Die mehrften von ben vornehmften Magis nabm. ftratepersonen maren ber Inquifition und ber fpanis fchen Tyrannen bon Bergen Gram, und viele bon ibnen fogar felbft einer ober ber anbern Religionsparten heimlich ergeben; die es auch nicht maren, gonnten ihren abgesagten Reinden, ben Spaniern, boch Die Luft nicht, ihre Landsleute mighandelt zu feben \*). Sie verftanden alfo die Regentinn absichtlich falich, und lieffen die Inquisition, wie die Chitte, fast gang in Verfall gerathen. Diese Nachficht ber Regierung, mit ben glanzenben Borfpiegelungen ber Geufen verbunben, locte bie Protestanten, die fich obnebin gu febr angebauft hatten. um langer verftedt gu bleiben, aus ihner Dunkelbeit bervor. Bis jett batte man fich mit ftillen nachtlichen Bersammlungen begnügt; nunmehr aber glaubte man fich zahlreich und gefurch. tet genug, um biefe Bufammentanfte jauch offentlich

e) Grot. 29. Burgund, 203, 204.

magen au konnen. Diese Licens nabm ibren erften Anfang zwischen Dubenarde und Gent, und erariff balb bas gange übrige Klandern. Gin gemiffer Sermann Strider, aus Dberpffel geburtig, porgeiten Monch und bem Rlofter entsprungen, ein verwegner Enthufiaft von fabigem Geifte, impofanter Sigur und fertiger Bunge, ift ber Erfte, ber bas Bolt zu einer Predigt unter frenem Simmel berausführt. Die Neubeit bes Unternehmens versammelt einen Unbang bon 7000 Menschen um ibn ber. Ein Richter ber Gegend, ber, berghafter als flug, mit gezogenem Degen unter bie Menge fprengt, ben Prediger in ihrer Mitte gu verhaften, wird von bem Bolle, bas in Ermiangelung anderer Waffen, nach Steinen greift, fo übel empfangen, bag er, von ichmeren Bunden babinge ftredt, noch frob ift, fein Leben burch Bitten au rete ten "). Der erfte gelungene Berfuch macht au bem

<sup>\*)</sup> Burgund, 218. 214. Diese unerhörte Brutalität eines einzelnen Menschen, mitten unter eine Schaar von 7000 tollfühnen Menschen, die durch gemeinschaftliche Andackt noch mehr entzündet sind, zu dringen, um einen, den sie andeten, vor ihren Augen zum Gefangenen zu mas chen, beweist mehr, als Alles, was man über diese Materie sagen kann, mit welch insvienter Verachtung die damaligen Katholiken auf die sogenannten Keher berabgesehen haben mogen, die sie als eine schlechtere Wenscheuart betrachteten.

In ber Gegend von Malft verlam. amenten Muth. meln fie fich in noch großerer Menge wieder; jest aber find fie icon mit Rappieren, Feuergewehr und Bellebarden verschen, ftellen Doften aus, und verrammeln bie Bugange burch Rarren und Bagen. ABen ber Bufall bier vorüberführt, muß gern ober uns gern an bem Gotteebieufte Theil nehmen, wozu bes fondere Aufpaffer bestellt find. Un bem Gingange baben fich Buchandler gelagert, welche ben protes fantischen Ratechismus, Erbanungeidriften und Dasanille auf die Bischofe feil bieten. Der Apostel, Bermann Strider, laft fich von einer Rednerbubne boren, Die von Karren und Baumftammen aus bem Stegreif aufgethurmt worden. Gin barüber gefpanns tes Segeltuch Schutt ibn bor Sonne und Regen; bas Bolt ftellt fich gegen bie Windseite, um ja nichts von feiner Predigt ju verlieren, deren befte Burge bie Schmabungen gegen bas Papftebum find. icopft Baffer aus bem nachften Rluffe, um bie neus gebornen Rinder, obne weitere Ceremonie, wie in ben erften Zeiten bes Chriftenthums, von ihm taufen gu · laffen. Dier werben Sacramente auf talvinifche Urt empfangen, Brautpaare eingesegnet und Chen gerrif. Salb Gent mar auf diese Urt aus feinen Thoren gejogen; ber Bug verbreitete fich immer weiter und weiter, und batte in turger Zeit gang Oftflandern überschwemmt. Befffandern brachte ein andrer abgefallner Monch,

Deter Dathen, aus Doperingen, gleichfalls in Bewegung; 15,000 Menschen brangten fich aus Fleden und Dorfern gu feiner Predigt; ihre Angahl macht fie bebergt genud, mit fturmender Sand in Die Gefångniffe zu brechen, mo einige Biebertaufer zum Dartprertobe aufgespart maren. Die Protestanten in Tournay wurden von einem gewiffen Umbrofius Bille einem frangbiifchen Ralviniften, ju gleichem Uebermuthe verhett. Sie bringen ebenfalls auf eine Losgebung ihrer Gefangenen, und laffen fich bftere Drobungen entfallen, daß fie die Stadt ben Frangofen übergeben murben. Diefe mar gang bon Garnis fon entblogt, die ber Rommanbant, aus Rurcht vor Berratheren, in bas Caftell gezogen hatte, und welde fich noch außerdem weigerte, gegen ihre Mitburger zu agiren. Die Sektirer gingen in ihrem Uebermuthe fo meit; daß fie eine eigne bffentliche Rirche innerhalb ber Stadt fur fich verlangten; ba man ibnen biefe versagte, traten fie in ein Bigth imit B Jenciennes und Untwerpen, um ihren Gottesbienft nach bem Benspiele ber übrigen Stabte, mit offentlicher Gewalt burchzuseten. Diese bren Stadte fanden unter einander in dem genaueften Bufammenhange, und bie protestantische Parten war in allen brenen gleich , Weil fich jedoch feine getraute, ben Tumult anzufangen, fo tamen fie überein, daß fie ju gleicher Beit mit ben bffentlichen Predigten ausbrechen woll/ ten. Breberobe's Ericheinung in Antwerpen machte ibnen endlich Muth. Sechstaufend Menfchen brachen an bent namlichen Tage, wo baffelbe in Tournan und Balenciennes gefchab, aus ber Stadt binaus, Beiber und Danner burch eingaber; Mutter ichlepp= ten ihre gang fleinen Rinder binter fich ber. foloffen den Plat mit Bagen, die fie gusammenbanben, binter welchen fich Gewäffnete verftent bielten, um bie Undacht gegen einen etwanigen Meberfall au Die Prediger maren theils Deutsche, theils hugenotten, und redeten in mallonischer Sprache; Manche barunter waren aus bem gemeinften Pobel, und Sandwerker fogar fublten fich zu Diesem beiligen Bente berufen. Rein Unfehn ber Obrigteit, tein Gefet, teines Safders Ericheinung ichredte fie mehr. Diele gog bloge Reugier berben, um boch gu boren, was fur neue und feltsame Dinge biefe fremben Uns tommlinge, bie fo viel Rebens von fich gemacht, ausframen murben. Andere lockte bet Bobiliang ber Pfalmen, die, wie est in Genf gebrauchlich mar, in frangbiifchen Berfen abgefungen wurden. Gin großer Theil murbe von biefen Predigten, wie bon luftigen Romdbien, angezogen, in welchen ber Papft, bie Bater ber trientischen Rirchenbersammlung, bas Segfener und andere Dogmen ber herrichenden Rirche auf eine poffierliche Urt heruntergemacht wurden. bides juging, bestomehr tigelte es die Ohren ber Gemeinde, und ein allgemeines handeklatschen, wie im Schauspielhause, belohnte den Redner, der es dem aus dern an abenteuerlicher Uebertreibung zuvorgethan hatte. Aber das Lächerliche, das in diesen Bersammlungen auf die herrschende Kirche geworsen ward, ging deßungestachtet in dem Gemuthe der Zuhdrer nicht ganz verloren, so wenig, als die wenigen Korner von Bernunft, die gelegenheitlich mit unterliesen; und Mancher, ber hier nichts weniger, als Wahrheit, gesucht hatte, brachtet weitelleicht, ohne es selbst zu wissen, mit zurück ").

Diese Bersammlungen wurden mehrere Tage wiese berholt, und mit jeder wuchs die Bermeffenheit der Setztirer, die sie sich endlich sogar erlaubten, ihre Prediger nuch vollbrachtem Gottesdienste mit einer Escorte von gewassneten Reutern im Triumphe heimzusühren, und so das Gesetz durch Gepränge zu verhöhnen. Der Stadterath sender einen Eilboten nach dem andern an die Herzigenn, um sie zu einer personlichen Ueberkunst, und wo möglich, zur Residenz in Antwerpen zu vermögen, als dem einzigen Mittel, den Trotz der Empörer zu züsgeln, und dem gänzlichen Bersalle der Stadt vorzubeusgen; denn die vornehmsten Rausseute, vor Planderung bange, standen schon im Begriffe, sie zu räumen. Burcht, das königliche Ansehn auf ein so gesährliches Spiel zu seten, verbietet ihr zwar, diesem Begehren

<sup>\*)</sup> Strad. 132. Burgund. 220 - 234.

au willfabren : aber an ihrer Statt wird ber Graf von Degen babin gefendet, um mit bem Magistrate mes gen Einführung einer Garnifon an unterhandein. Der aufrührerifche Dobel, bem ber 3med feiner Unfunft nicht lange verborgen bleibt, sammelt fich unter tumul's tuarifchem Geschren um ibn berum: "Dan fenne ibn ,ald einen geschwornen Feind ber Geufen; " murbe ibm augeidrien, ber bringe Rnechtschaft und Ingnisition, "und er folle unverzuglich die Stadt verlaffen." Auch legte fich bet Tumult nicht, bis De g e n wieder aus ben Thoren war. Nun reichten die Kalvinisten bieser Stadt ben dem Magistrat eine Schrift ein, worin sie bewiesen, daß ihre große Menge es ihnen fernerhin uns mbalich mache, fich in ber Stille zu versammeln, und ein eignes Gottesbans innerhalb ber Stadt fur fich bea gehrten. Der Stadtrath erneuert feine Borftellungen an bie Bergoginn, bag fie ber bedrangten Stadt boch burch ibre perfonliche Gegenwart ju Sulfe fommen. ober ihr wenigstens ben Pringen von Dranien ichitten mochte, als ben Einzigen, für ben bas Bolf noch. einige Rudficht babe, und ber noch aberdies ber Stadt Untwerpen burch ben Erbtitel ihres Burggrafen bersflichtet sen. Um bas größere Uebel zu vermeiben, muffte fie in die zwepte Forberung willigen, und bem Prinzen, fo schwer es ihr auch fiel, Antwerpen anbertrauen. Diefer, nachdem er fich lange umfonft hatte bitten laffen, weil er einmal fest entschloffen schien, an

ben Staatsgeschaften ferner teinen Antheil an nehmen: ergab fich endlich bem ernftlichen Bureben ber Regens tinn und beit ungeftumen Bunichen bes Bolfs. berode tam ibm eine balbe Deile von ber Stadt mit großer Begleitung entgegen, und bon benben Seiten begrafte man einander mit Abfeurung von Viftolen. Antwerpen ichien alle feine Ginwohner ausgegoffeit au. baben, um feinen Erretter gu empfangen. Die gange: Deerftrafe wimmelte bon Menfchen; bie Dacher auf ben Landbaufern waren abgebeckt, um mehr Bufchauer. ju faffen; binter Baunen, aus Rirchbofmanern, aus. Grabern fogar wuchsen Denfchen berbor. Die Buneis gung bes Bolfs gegen ben Bringen zeigte fich bier in findischen Ergiegungen. "Die Geusen follen leben!" fchrie Jung und Alt ihm entgegen, - ,, Sebet bin, "fchrien anbere, "bas ift bet, ber uns Frenbeit bringt!- "Der ifis," fchrien bie Lutheraner, "ber uns bas Augsburafice Betenntniß bringt!"- "Run brauchen wir fort an feine Geufen mehr," tiefen andere: "wir brauchen: ben mublamen Beg nach Bruffel nicht mehr. Er allein: ift und Alles." Diefenigen, welche gar nichts ju fa= gen mufften, machten ibret ausgelaffenen Rreube in Vlatmen Luft, die fie tumultuarifch um ihn ber auftimme ten. Er indeffen verlor feinen Ernft nicht, winfte Stille: schweigen um fich ber, und rief endlich, ba ibm Dies mand gehorchen wollte, zwischen Unwillen und Rusrung: "Ben Gott!" rief et, "fie follten gufeben, was.

"fie thaten, es murbe fie einmal reuen, mas fie "fett gethan \*)." Das Jauchgen mehrte fich, als er in die Stadt felbft eingeritten mar. Gleich bas erfte Befprechen bes Pringenmit ben Sauptern ber verschies benen Religionspartenen, die er einzeln zu fich fommen ließ und befragte, belehrte ibn, bag bie Dauptquelle bes Uebels in bem gegenseitigen Diftrauen ber Partepen unter einander, und in bem Argwohne ber Barger gegen bie Abfichten ber Regierung ju fuchen fen, und bag fein erftes Geschäft alfo fenn muffe, die Gemuther ju verfichern. Den Reformirten, als ben machtigften an Angabl, suchte er burch Ueberrebung und Lift bie Baffen aus den Sanden zu winden, welches ihm ende - Lich mit vieler Muhe gelang. Da aber bald barauf ein nige Bagen mit Ariegsmunition in Decheln gelaben wurden, und der Droffard von Brabant fich in dem Ges biete bon Untwerpen oftere mit Bewaffneten feben ließ, fo furchteten die Rammiffen, ber ihrem Gottesbienfte feindlich geftort zu werben, und lagen bem Bringen un. ihnen junerhalb ber Mauern einen Plat ju ihren Dres bigten einzuraumen, wo fie por einem Ueberfalle ficher fenn tounten (\*). Es gelang ibm noch einmal, fie gu pertroften; und feine Gegenwart hielt ben Ausbruch bes Tumulte, fogar mabrend bes Festes von Maria hims

<sup>\*)</sup> Strad. 138. 139. Burg. 233. 234.

<sup>\*\*)</sup> Meurs. Guil. Aur. Libr. L. 10. 11.

melfahrt, bas eine Menge Bolks nach der Stadt gezogen und wovon man Akes befürchtet batte, glacklich zuruck. Das Marienbild wurde mit dem gewöhnlischen Gepränge mangefochten herumgetragen; einige Schimpfworte und ein ganz stilles Murmeln von Wishenbienst ibur Alles, was fith ber untatholische Phbelgegen die Prozession berausnahm \*).

(1566.) Indem die Regentinn aus einer Proving nach ber andern bie traurigften Zeitungen von bem Ues Bermuthe ber Protestanten erhalt, und für Antwerpen gittert, bas fie in Draniens gefahrlichen Banben gu laffen gezwungen ift, wird fie von einer anbern Gefte Ber in hicht geringes Schreiden gefett. Gleich auf bie erften Rachtlichten von ben Affentlichen Predigien Batte fe ben Bund aufgerufen, feine Bulagen fest gu erfall ten und ihr zu Wiederberftellung ber Ordnung balfreich? Sand zu leiften. Diefen Bormand gebrauchte Graf! Breberobe, eine Beneralberfamnitung bes gangen Bunbes auszufchreiben, wozu tein gefahrlicherer Beitpunft, ale ber jetige, batte gewählt werben tonnen. Gine fo prabletifche Pusftellung ber innern Rrafte bes Bunbes, beffen Dafenn und Schut allein ben protes fantifchen Pobel ermuntert haben tonnte, fo weit gu geben, ale er gegangen mar, muffte jest in eben bem Grade die Buverficht ber Settirer erheben, als fie ben

<sup>\*)</sup> Meteron 83. Burgund. 234.

Denth ber Regentinn barniebetichtid. Der Convent fam in 'einer Lutticbifchen Stadt, G. Tfupen, zu Gfand be, mobin fich Brederobe und Lubinifa von Daff fan an ber Spise von 2000 Berbundenen heimorfen bate ten. Da ihnen bas fange Ausbleiben ber toniglichen Antwort aus Madrid von borther nicht viel Gutes gu weiffagen schien, to achteten fie auf alle Kalle für rathe fam , einen Sicherheitsbrief fur ihre Detfonen bon bet Bergoginn gu erpreffen. Diejenigen unter ihnen; bie fich einer unreinen Sympathie mit bem protestantifchen' Pobel bewuft maren! betrachfeten feine Ansgelaffens beit als eine gunftige Greigniß far ben Bund ; bas icheinbare Glud berer, ju beren Gemeinschaft fie fich Betab= fetten, verführte fie. ibren Zon ju anbern; ibr vorbin rubinmurbiger Effer fing an, in Infolent und Trop aus-Biele meinten, man folle bie allgemeine Bers wirrung und die Berlegenheit ber Bergoginn nuten; eis nen fubnern Ton annehmen, und Forderung auf Borberung baufen. - Die fatholifchen Mitglieder bes Buns bes, unter benen viele im Bergen noch febr foniglich: bachten, und mehr buich Belegenheit und Benfpiel zu. einem Untheit an bent Bunde bingeriffen worden, als aus innerm Triebe baan getreten Waren, borten bier gu ibrem nicht geringen Erstaunen eine allgemeine Relis gionsfrenheit in Borichlag bringen, und wurden jest mit Schreden gemahr, in welch ein gefährliches Unternehmen fie fich übereilterweife berwidtelt hatten. Gleich

Graf von Egmont und Bilbelm von Orge nien werben bon ber Regentian bevollmachtigt, mit ben Berbundenen zu unterhandeln. 3mblf von den Letstern, unter benen Lubmig von Maffau, Breberobe und Ruilemburg waren, besprachen fich mie ihnen in Duffle, einem Dorfe, ohnweit Mecheln. ,,ABo: ju biefer neue Schritt?" ließ ihnen bie Regentiun burch ben Mund biefer Benden entbieten. "Man bat Be= "fandte nach Spanien bon mir geforbert; ich babe fie "dabin gefendet. Man bat die Chifte und Inquisition "allzustreng gefunden; ich babe bende nemildert. Man "bat auf eine allgemeine Berfammlung der Reichsftande "angetragen; ich babe biefe Bitte vor ben Ronig ge-"bracht, weil ich fie aus eigner Gemalt nicht bewilli= "gen durfte. Bas bab' ich benn nun unwiffenderweise , noch unterlaffen ober gethan, mas biefe Bufamment, "kunft in S. Trupen nothwendig machte? - Ift es viele-"leicht Furcht vor bem Born bes Ronigs und feinen Fol-...gen, mas die Perbundenen bennruhigt? Die Beleis, "bigung ift groß, gber großer ift feine Gnade. Bo. "bleibt nun bas Berfprechen bes Bunbes, feine Unrus.

n dilini illi

<sup>. \*)</sup> Burgund. 235. . Strad (140. ......

"ben unter bem Bolle zu erregen? Bo jene prachtige "tonende Borte, bag man bereit fenn murbe, lieber gu "meinen Rufen gu fterben, als bem Ronige etwas "bon feinen Rechten ju vergeben? Schon nehmen "fich die Reuerer Dinge beraus, die febr nabe an "Aufruhr grengen und die Republit gum Berberben "fubren; und ber Bund ift's, auf ben fie fich baben "berufen. Wenn er biefes mit Stillschweigen bulbet, "fo flagt er fich als Mitschulbigen ihres Frevels an; "wenn er es redlich mit feinem Ronige meint, fo tamn "er ben diefer Ausgelaffenheit bes Pobels nicht uns "thatig fenern. Aber er felbst geht ja bem rasenden "Pobel burch fein gefährliches Benfpiel voran, folieft "Bundniffe mit' ben Reinden bes Baterlands, und "befraftigt biefe ichlimmen Geruchte burch feine jegige "ftrafbare Berfammlung \*)."

Der Bund verantwortete sich dagegen formlich in einer Schrift, welche er durch drey deputirte Mitsglieder im Staatsrathe zu Bruffel einreichen läfft. "Alles, " lautete diese, "was Ihre Hoheit in Ruds, "sicht auf unfre Bittschrift gethan, haben wir mit "bem lebhaftesten Danke empfunden; auch konnen "wir über keine Neuerung Klage führen, welche in "dieser Zeit, Ihrem Bersprechen zuwider, irgendwongemacht worden ware; aber wenn wir defungeach:

<sup>\*)</sup> Meteren. 84. Burg. 238. 239.

"tet jest noch immer und aller Orten ber in Erfah-"rung bringen, und mit eignen Angen uns überzeu-"gen, daß min unfre Mitburger um ber Religion; "willen bor Gericht schleppt und jum Tode führt, fo "muffen wir nothwendig daraus fchließen, bag bie "Befehle Ihrer Sonbeit von den Gerichtshofen jum "mindeften - febr menig geachtet werden. Bas ber "Bund feinerfeite verfprochen, bat er redlich erfullt, "auch ben öffentlichen Predigten bat er nach Bermd-"gen zu fleuern gesucht; aber frenlich ift es fein "Bunber, wenn die fo lange Bergogerung einer Unt-"wort aus Mabrid bie Gemuther mit Argwohu er "fullt, und bie getäuschte Soffnung einer allgemeinen "Staatenversammlung fie wenig geneigt macht, fer= gnern Berficherungen gn glauben. Die bat fich ber "Bund mit ben Reinden bes Landes verbunden; auch "nie eine Bersuchung bagu gefühlt. Sollten fich fran-"pafifche Baffen in den Provinzen feben laffen, fo "werden wir, Die Berbundenen, als die erften gu "Pferde figen, fie daraus zu vertreiben; aber mir "wollen aufrichtig gegen Em. Sobeit fenn. Bir ... Maubten Zeichen Ihres Unwillens gegen uns in Ih-,rem Gefichte zu lefen; wir feben Denschen im aus-"Schließenden Besige Ihrer Gnade, die burch ihren "Saß gegen uns berüchtigt find. ... Taglich muffen "wir boren, daß vor der Gemeinschaft mit uns, wie "bor Berpefteten, gewarnt wird, bag man une bie

Antunft bes Ronigs, wie ben Anbruch eines Ge-"richtstags verfundigt - was ift naturlicher, als ,,baß ber Argwohn gegen und auch ben unfrigen endatlich erweitte? baf ber Bormurf ber Dajeftateverles mung, womit man unfre Berbindung ju ichmargen "bemubt ift, bag bie Rriegeruftungen bes Bergogs "bon Savonen und anderer Farften, die, wie bas "Gerucht fagt, und gelten follen, die Unterhandlunagen bes Ronige mit dem frangofischen Sofe, um gemer fpanischen Urmee, die nach ben Riederlanden "hestimmt fenn foll, ben Durchzug burch biefes Reich , ,auszumirten, und bergleichen Borfalle mehr, uns "aufgefordert haben, auf unfre Gelbitvertheibigung "ju benten, und uns burch eine Berbindung mit uns "fern auswärtigen Freunden zu perftarten? gallgemeines unftetes und ichmankenbes. Berede be-"fchuldigt man und eines Untheils angehiefer Bugellos uffgfeit bes protestantifchen Pobels; aber wen flagt abas allgemeine Gerebe, nicht an? Ragr ift, es ale Aerdings, daß auch unter une Droteffauten, fich be-"finden, benen eine Dulbung ber Religipnen bas will= Gefommenfte Befdent fenn murde mober auch fie baben niemals vergeffen, mas fie ihrem herrn fchuldig "ffind. Furcht vor bem Borne bes Ronigs ift es nicht, amas und aufgeforbert bat, biefe Berfammlung gu shalten. Der Konig ift gut, und mir wollen baffen, Abaf er gerecht ift. Es kanp alfo nicht Perseihung

"fenn, mas wir ben ihm fachen; und eben fo wenig "fann es Bergeffenbeit fenn, mas wir uns über "Bandlungen erbitten, bie unter ben Berbienften, fo "wir und um Se. Dajeftat erworben, nicht bie uns "betrachtlichften find. Babr, ift es wieder, bag fich-"Abgeordnete ber Lutheraner und Ralviniften in S. "Trupen ben-und eingefunden; ja noch mehr, fie ba-"ben und eine Bittichrift übergeben', Die wir an Ew. "Sobeit bier beilegen. Sie erbieten fich barin, Die "Baffen ben ihren Dredigten niebermlegen, wenn ber "Bund ihnen Sicherheit leiften, und fich fur eine all-"gemeine Berfammlung ber Stande verburgen wolle. "Bendes haben wir geglaubt, ihnen gufagen gu muf-,fen; aber unfre Berficherung allein bat feine Rraft, "wenn fie nicht jugleich von Em. Dobeit und einis "gen ibrer vornehmften Rathe beffatigt mirb. Unter "biefen fann Memand von bem Buftande unferer Ga-"den fo gut unterrichtet fenn, und es fo reblich mit "und meinen, als ber Pring bon Dranien und bie "Grafen'von Doorn und bon'Eg mont. Diefe "brey nehmen wir mit Freuden als Mittler an, wenn "man ihnen baju bie nothige Bollmacht gibt, und "und Berficherung leiftet, daß obne ibr Wiffen feine "Truppen geworben, und feine Befehlehaber batus "ber ernannt werben follen. Diefe Sicherheit verlin-"gen wir indeffen nur auf einen gegebenen Beitraum, "nach beffen Berffreichung es ben bem Ronige feben

"wird, ob er sie ausheben ober bestätigen will. Ges
"schieht bas Erste, so ist es der Billigkeit gemäß,
"daß man uns einen Termin setze, unfre Personen
"und Guter in Sicherheit zu bringen; drey Wochen
"werden dazu genug senn. Endlich und letztens mas
"chen wir uns auch unsrerseits anheischig, ohne Zus
"ziehung jener dreh Mittelspersonen nichts Neues zu
"unternehmen »)."

Eine fo tubne Sprache konnte ber Bund nicht fibren, wenn er nicht einen machtigen Ruchaft bats te, und fich auf einen grundlichen Schut verließ; aber bie Regentinn fabe fich eben fo wenig im Stande, ibm die verlangten Puntte ju bewilligen, als fie une fabig war, ihm Ernft entgegenzuseten. In Bruffel, bas jest von ben meiften Staatsrathen, die entweber nach ihren Provinzen abgegangen, ober unter ir= gend einem andern Borwande fich ben Geschaften ents jogen Batten, verlaffen mar; fomol von Rath, als bon Gelb entblogt, beffen Mangel fie nothigte, Die Großmuth der Geiftlichkeft anzusprechen, und, ba auch biefes Mittel nicht gureichte, ihre Buflucht zu einem Lotto zu nehmen, abbangig von Befehlen aus Spanien, bie immer erwartet wurden, und immer nicht Tamen, fabe fie fich endlich zu ber erniebrigenben

<sup>\*)</sup> Meteren 84. 85. Strada 141 sq. Burgund. 240 - 251. Meursii Guil. Aur. L. I, 11, 12.

Auskunft gebracht, mit den Verbundenen in G. Ernnen den Bertrag einzugeben, daß sie noch 24 Tage lang auf die Resolution des Konigs warren wollten, bevor sie einen weiteren Schritt unternahmen. Auffallend war es freylich, daß der Konig immer noch fortsuhr, mit einer entscheidenden Antwort auf die Bittschrift zurückzuhalten, ungeachtet man allgemein pusste, daß er weit jungere Schreiben beantwortet hatte, und die Regentinn beswegen auf das Nachdrücklichste in ihn drang. Anch hatte sie sogleich nach dem Ausbruche der diffentlichen Predigten den Marquis von Bers gen dem Baron von Montigny nachgesandt, der, als ein Augenzenge dieser neuen Begebenheiten, ihr ren schriftlichen Bericht besto lebhasser, unterstützen und den König um so rascher bestimmen sollta A.

(1566.) Unterdeffen war der niederlandische Gefandte; Florenz von Montignv, in Madrid eingetroffen, wo ihm auf das Anständigste begegnet ward.
Der Inhalt seiner Instruction war die Abschaffung
der Inquisition und Wilderung der Placate, die Bers
mehrung des Staatsraths und Ausbedung der zwen
abrigen Eurien, das Berlangen der Nation nach eis
ner allgemeinen Staatenversammlung, und das Ansfuchen der Regentinn um die personliche Lebertunft
bes Königs. Beil dieser aber immer nur Zeit zu ges

<sup>\*)</sup> Hopper. 9. 117. Burgund. 252. 262.

winnen suchte, fo murbe Dontign bis auf bie Unkunft feines Gehulfen vertroftet, ohne welchen ber Ronig keinen endlichen Schluß faffen wollte. Klamander indeffen hatte jeden Lag und zu jeder ibm beliebigen Stunde Audien, ben bem Ronige, ber ibm auch jedesmal die Depeschen ber Berzoginn und beren Beantwortung mitzutheilen Befehl gab. wurde er auch in das Conseil der niederlandischen Ungelegenheiten gezogen, mo er nie unterließ, den Ronig auf eine Generalversammlung ber Staaten, als auf bas einzige Mittel, ben bieberigen Bermirrungen gu begegnen, und welches alle übrigen entbehrlich machen wurde, bingumeifen. Sofbemies er ihm auch, daß nur eine allgemeine und uneingeschräntte Bergebung alles Bergangenen' bas Mistrauen murbe tils gen tonnen, bas bey allen biefen Befchwerben gum Grunde lage, und jeder noch fo gutgewählten Dagregel ewig entgegenarheiten murbe. Auf feine grunds liche Kenntniß ber Dinge und eine genaue Befanntschaft- mit bem Rarafter seiner Landsleute magte er es, bem Konige fur ihre unverbruchliche Treue gu burgen, sobald er fie burch ein gerades Berfahren von ber Redlichkeit feiner Absichten überführt haben murbe, ba er im Gegentheil, von eben biefer Rennts niß geleitet, alle Soffnung dazu absprach, fo lange fie nicht von der Furcht geheilt murden, das Biel feis ner Unterbrudung ju fenn, und bem Reide ber fpanischen Großen jum Opfer zu, bienen. Gein Gehulfe erichien endlich, und ber Inhalt ihrer Gesandtichaft wurde wiederholten Berathichlagungen unterworfen \*).

(1566.) Der Ronig war bamals im Bufch zu Segovien, wo er auch feinen Staatsrath versammelte. Benfiter maren: ber Bergog von Alba; Don Go: mes de Riqueroa; Graf bon Feria; Don Antonio von Toledo, Großcommendator vom Orben St. Johannes; Don Johann Manriques von Lara, Dberhofmeifter ber Roniginn; Run Gomeg, Pring von Choli und Graf von Melito; Lud'm i g von Quixaba, Dberftallmeifter des Pringen; Rarl Tyffenacque, Prafibent bes nieberlandifchen Confeils; ber Staatsrath und Siegelbewahrer, ho pe per 94) und ber Staaterath von Corteville \*\*\*). Mehrere Tage wurde die Sigung fortgefest, bende . Abgefandte wohnten ihr ben, aber ber Ronig mar nicht felbft jugegen. hier nun wurde bas Betragen bes nieberlanbischen Abels von spanifchen Augen beleuchtet; man verfolgte es Schritt vor Schritt bis zu feiner entlegenften Quelle; brachte Borfalle mit einander in Bufammenhang, die nie feinen gehabt bate

<sup>\*)</sup> Hopper 98. 99. 103.

<sup>\*\*)</sup> Aus beffen Memoires, ale einer mithanbelnben Pers fon, die Resultate biefer Sigung genommen find,

<sup>\*\*\*)</sup> Hopper. 9. 111.

ten, und einen reifen weitausfehenben Plan in Ereigniffe, die ber Augenblick geboren. Alle biefe verichiebenen Borgange und Berfuche bes. Abels, bie nur ber Bufall aueinander gereibt, und ber natürlichfte Lauf ber Dinge fo und nicht anders gelenkt batte, follten aus bem überbachten Entwurfe gesponnen fenn, eine allgemeine Religionsfrenheit einzuführen, und bas Steuer ber Gewalt in die Sande des Abels ju bringen. Der erfte Schritt bagu, bief es, mar bie ges maltiame Begerangung bes Minifters Granvella. an welchem man nichts zu tabeln finden fonnte, als baß er im Befite einer Macht mar, die man lieber. felbit ausgeubt batte. Den zwenten Schritt that man burch bie Absendung bes Grafen von Egmont nach Spanien, der auf Abichaffung der Inquifition und, Milberung ber Strafbefehle bringen, und ben Ronig au einer Erweiterung bes Staatsrathe vermogen follte. Da aber biefes auf einem fo bescheibnen Bege nicht zu erschleichen gemefen, fo versuchte man es burch, einen britten und berghaftern Schritt, burch eine forme, liche Berichwöming, den Geufenbund, von bem Sofeau urtroBen. Ein vierter Schrift ju bem namlichen: Biele ift biefe neue Gefandtichaft, wo man endlich ungescheut die Larve abwirft, und burch die unfinni=, gen Borschläge, bie man bem Konige gu thun fich nicht entblbdet, deutlich an ben Lag legt, wobin alle jene porbergegangene Schritte gezielt baben. Dber,

fubr man fort; funn die Abichaffung ber Inquifition ju etwas Geringerent, als zu einer vollfommenen Glaubenöfrenheit führen? Geht mit ihr nicht bas Stener ber Gewiffen verloren? Ribrt biefe porgeschlugene Moderation nicht eine gangliche Straflofigkeit aller Regerenen ein? Bas ift biefes Projekt son Erweiterung bes Staaterathe und von Unterbrutfung ber zwen übrigen Curien anbers, als ein volliger Umguf ber Staateregierung ju Gunften bes Abels ? Ein Generalgouvernement fur alle Provingen bar Mics berlande? Ift biefe Bufammenrottung ber Reter ben ben bffentlichen Predigten nicht icon bereits die britte Berbindung, bie aus ben namlichen Abfichten unternommen wird, ba bie Lique ber Großen im Staatera= the ; und ber Bund ber Geufen nicht wirkfam genug gefebienen baben 4).3

Welches aber auch die Quellen dieses Uebels seyn mochten, so gestand man ein, daß es darum nicht westiger bedenklich und dringend sey. Die ungesäumteperschliche Ankunft des Königs in Brüffel war allersbings das souveraine Mittel, es schnell und gründlicht zu heben. Da es aber schon spat int Jahre war, und die Zurüstungen zu dieser Reise die so kurze Zeit vor dem

<sup>\*)</sup> Hopper. 9. 104.

Winter gang binwegnehmen mufften; ba fowel bie fibre mifthe Jahregeit, ale bie Gefahr, von ben frangofifchen und englischen Schiffen, Die ben Drean unficher machten; ben morblichen Weg, albu bent fürzeften von benben, nicht zu nehmen erlaubten; ba bie Rebellen felbit unterbeffen bon ber Infel Walchern Befig nehmen, und bein Ronige bie Landung ftreitig machen konnten: fo war vor bem Frühllitge nicht an biefe Reife ju benten, und man muffte fich in Erntangelung bes einzigen grundlichen Mittels mit Buer mittlern Ausfunft beanugen. Man tam alfo überein, bem Ros nige vorzutragen, erftlich: daß er die papftliche Inquifition aus ben Provingen gurudnehmen und es ben ber bischen bewenden laffen mochte; zwenten sa baß ein neuer Plan gu Milberung ber Placate entmorfen murbe, woben bie Murbe ber Religion und bes Ronigs mehr ale in ber eingesandten Moberation geschont mare; brittens, bag er ber Dberftatthals terinn Bollmacht ertheilen mochte, allen benjenigen, welche nicht ichon etwas Berbammliches begangen, oder bereits gerichtlich verurtheilt fegen, doch mit Ausnahme ber Prebiger und ihrer Dehler, Gnade angebeiben zu laffen, bamit bie Gemuther verfichert und tein Beg ber Denschlichkeit unpersucht gelaffen murbe. Alle Liguen, Berbruderungen, offentliche Bufammenfunfte und Predigten mufften fortan, bem frenger Ahndung, unterfagt fenn; wurde bennoch bagegen gehandelt, so sollte die Oberstatthalterinn sich der ordis naren Truppen, und Besatzungen zur gewalssamen Uns terwerfung der Widerspenstigen zu bedienen, auch im Nothfalle neue Truppen zu werben, und die Befehles haber über dieselben nach ihrem Gutdunken zu erneus neu, Frenheit haben. Endlich wurde es wohl gethan sepn, wenn Se. Majestät den vornehmsten Städten, Prälaten und den Hauptern des Abels, einigen ein genhändig, und allen in einem gnädigen Tone schries ben, um ihren Diensteiser zu beleben \*).

Sobald bem Konige diefe Resolution feince Staatstraths vorgelegt worden, war sein Erstes, daß er an den dornehmsten Plagen des Konigreichs und auch in den Niederlanden offentliche Umgänge und Gebete anzusstellen Befehl gab, um die gottliche Leitung ben seis nem Entschlusse zu erstehen. Er erschien in eigner Person im Staatsrathe, um diese Resolution zu gesnehmigen und sogleich ausfertigen zu lassen. Den alls gemeinen Reichstag erklärte er für unnütz, und versweigerte ihn ganz; verpflichtete sich aber, einige deutssche Regimenter in seinem Solbe zu behalten, und ihnen, damit sie desso eifriger dienten, die alten Rücksfände zu bezahlen. Der Regentum befahl er in eisnem Privatschreiben, sich unter der Hand und ihr

<sup>\*)</sup> Hopper. 9. 10g. 176. 112. 113.

Stillen friegenich gu ruffen; brentaufend Dann Reis teren, und zehntaufend Dann Bufganger follte fie in Deutschland gusammenziehen laffen, wogn er fie mit ben nothigen Briefen verfah und ihr eine Summe von 300,000 Goldaulben übermachte #). Er bealeifete biefe Resolution mit mehrern Sanbidreiben an eins gelne Privatpersonen und Stabte, worin er ihnen in febr gnabigen Ausbrucken fur ihren bewiesenen auten Gifer bantte, und fie auch-fure Runftige bagu aufforberte. Ungeachtet er aber ben wichtigften Punet, worauf jest die Mation hauptfachlich geftellt mary aber die Bufammenberufung ber Staaten, -unerbittlich blieb, ungeachtet biefe eingeschranfte und zwendeutige Begnadigung fo gut ale gar teine mar, und viel gu febr bon' ber Willfur abbing, ale bag fie die Gemuther batte verfichern tounen; ungeachtet er endlich auch bie entworfene Doberation, ale zu gelinde,. verwarf, über beren Sarte man fich doch beklagte fo hatte er biesmal boch ju Gunften ber Ration eis nen ungewohnlichen Schritt gethan; er hatte ihr bie papftliche Inquifition aufgeopfert, und nur die bis ichofliche gelaffen, woran fie gewohnt mar. in bem fpanischen Conseil billigere Richter gefunden, als mabricheinlicher Beife ju boffen gemefen mar.

<sup>\*)</sup> Hopper. 5. 118. 114. Burg. 188.

Schillers fammil. Werte. V.

Ob biefe weife Nachgiebigkeit zu einer andern Beit und unter andern Umftanben bie erwartete Birkung gethan haben wurde, bloibt dahingestellt. Test kam sie zu fpat; als (1566) die koniglichen Briefe in Bruf- sel anlangten, war die Bilberfturmeren ausgebrochen.

## Biertes Buch

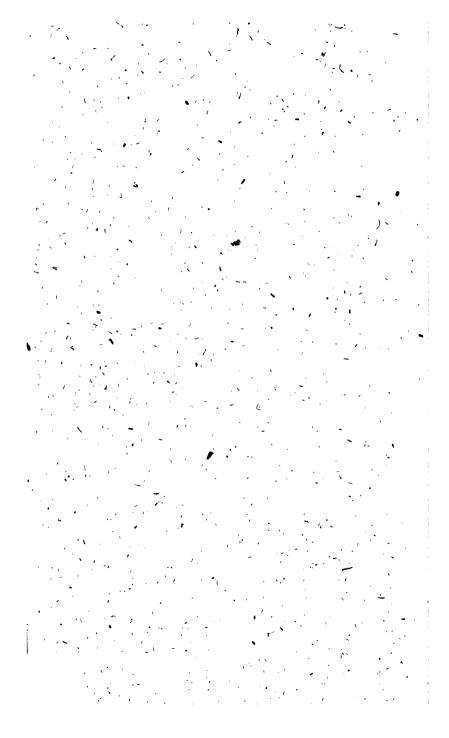

## Der Bilderstarm.

Die Triebfebern biefer außerorbentlichen Begebenbeit find offenbar nicht fo weit bergubolen, ale viele Gefcichtichreiber fich Dabe geben. Modlich allerdings und febr mabriceinlich , daß bie frangbfifchen Proteftanten emfig baran arbeiteten, in ben Rieberlanden eine Pflangicule fur ibre Religion ju unterhalten, und eine gutliche Bergleichung ihrer bortigen Glaubensbruber mit bem Rbnige von Spanien burch jebes Mittel gu verhindern ftrebten, um diefem unverfohnlichen Teinde ibrer Parten in feinem eignen Lande ju thun ju geben; febr naturlich alfo, daß ihre Unterbanbler in ben Drobingen nicht unterlaffen baben werben, bie unterbrudten Religionsverwandten ju verwegenen hoffnungen ju ermuntern, ibre Erbitterung gegen bie berrichenbe Rirche auf alle Arten ju nabren, ben Druck, worunter fie feufate, ju übertreiben, und fie baburch unvermertt ju Unthaten fortzureifen. Doglich, baf es auch unter ben > Berbundenen Diele gab, die ihrer eignen verlornen Sa-

che badurch aufzuhelfen meinten, wenn fie die Babl ib rer Mitschuloigen vermehrten, bie bie Rechtmäßigkeit ihres Bundes nicht anders retten ju fonnen glaubten. als wenn fie die ungludlichen Folgen wirklich berbeprie= fen, wovor fie ben Ronig gewarnt batten, und bie in bem allgemeinen Berbrechen ihr eignes zu verhullen boffs Daff aber Die Bilberfturmeren bie Krucht eines überlegten Planes gewesen, ber auf bem Konvente gu S. Trupen verabredet worden; bag in einer folennen Berfammlung fo vieler Eblen und Tapfern, unter benen noch ben weitem der groffere Theil bem Dapftibum anbing, ein Rafender fich batte erdreiften follen, ben Entwurf zu einer offenbaren Schandthat zu geben, bie nicht fowol eine abgefonberte Religionsparten frankte, als vielmehr alle Achtung fur Religion überhaupt und alle Sittlichfeit mit Jugen trat, und bie nur in bem fclammigen Schofe einer bermorfenen Pobelfeele ema pfangen werben kounte, mare allein fcon barum nicht glaublich, weil diefe muthende That in ihrer Entftebung ju raich, in ihrer Ausführung ju leibenschaftlich, ju ungeheuer ericheint, um nicht bie Geburt bes Mugen. blide gewesen zu febn, in welchem fie ans Licht trat, und weil fie aus ben Umftanben, die ihr vorbergingen, fo naturlich fließt, daß es fo tiefer Nachsuchungen nicht bedarf, um ihre Entftebung ju erklaren.

Eine robe zahlreiche Menge, gufammengefloffen aus bem unterften Pobel, viehifch burch viehische Be-

bandlung, bon Morbbefehten; bie in jeber Stadt auf fte lauern, von Grenze zu Grenze berumgescheucht, und bis gur Bergmeffinng gehett, genothigt, ihre Unbacht: Di fteblen; ein allgemein geheiligtes Menfchenrecht, girich einem Berfe ber Kinfterniß, ju verbeimlichen upr ihren Augen vielleicht die folg auffleigenden Gots! tesbaufer ber triumphirenben Rirche, mo ihre übermus thigen Bruber in bequener und appiger Andacht fich pflegen; fie felbft berausgedrangt ans ben Mauern; vielleicht burch bie'ichwächere Unanli berausgebrangt: bier im wilben Balbe, unter brennender Mittagebige, in febimpflicher Seinbichteit, bem namlichen Gotte gu! bienen - binausgestoffen aus ber burgerlichen Befellt. ichaft in den Stand ber Matur, und in einem ichrectlis den Augenblice an bie Rechte biefos Standes erinnertie Frigherlegener ihre Babl, befto unnatürlicher ift diefebit Schiefigl; mit; Bermundening nehmen fie es mahr. Freper Dimmel, beneitliegenbe Baffen : Wahnfinn im: Gehirne, und im harzen Erbitterung tommen bemi Winke eines fanatischen Redners zu Sulfe, die Gelegenn: beit ruft, teine Berabredung ift nothig, wo alle Augen baffelbe fagen, ber Entfchuß ift geboren, noch ebe bas Bort ausgesprochen wird; zu einer Unthat bereit, feis ner weiß es noch beutlich. zu welcher? rennt biefer muthende Trupp auseinander. Der lachende Bobiftand ber feindlichen Religion frankt ihre Armuth, die Pracht iener Tempel (pricht ihrem landflüchtigen Glauben Sohn ;

jedes aufgestellte Kreus an den Landstraßen, jedes Seisligen Bild, worauf sie stoßen, ift ein Siegesmal, das Wer sie errichtet ist, und jedes muß von ihren racherisschen Handen. Fanatismus gibt bem Grenet seine Entstehung, aber niedrige Leidenschaften, benen sich hier eine reiche Befriedigung aufthut, bringen ihn zur Bollendung.

(1366.) Der Anfang bes Bilberfturms aeichab: in Bestflanben und Artois, in ben Landschaften groi: fchen dem Lys und bem Deere. Gine rafende Rotte von Sandwertern, Schiffern und Bauern, mit dffents lichen Dirnen, Bettlern und Raubgefindel untermifcht, etwa 300 an ber Bahl, mit Reulen, Merten, Sam= mern, Leitern und Strangen verfeben, nur wenige bar= unter mit Reuergewehr und Dolchen bewaffnet, werfen fich , von fangtischer Wath beneiftert , in die Alecten und Dorfer ben G. Omer , fprengen bie Pforten ber Rirchen und Albiter, die fie verschloffen finben, mit Gewalt, ftargen bie Altare, gerbrechen bie Bilber ber Beiligen und treten fie mit Sagen. Erbister burch biefe verbammliche That und burch neuen Julauf verftartt, bringen fie geraden Bege nach Ppern vor, wo fie auf einen farten Unbang von Ralbiniften zu rechnen baben. Unaufgehalten brechen fie bort in bie Dauptfirche ein, bie Bande werden mit Leitern erftiegen, die Gemalbe mit Sammern gerichlagen, Rangeln und Rirchenftuble mit Mexten zerhauen, bie Altare ihrer Zierrathen entfleibet,

and die beiligen Gefäße gestoblen. Diefes Benfpiel wird. fouleid in Menin, Comines, Betrich, Lille und Dubes narben nachgeabmt; biefelbe Buth etgreift in wenig Zagen gang Flandern. Cben, ale bie erften Beitungen bas pon einliefen, wimmelte Untwerpen von einer Denge Bolls ohne Deimath, bie bas Feft von DR. Simmelfahrt in diefer Stadt bufammengebrangt batte. Raum balt' bie Segenwart bes Pringen bon Dranien bie ausgelaffene Bande noch im Bugel, Die es ihren Brubern in 6. Omer nachzumachen brennt; aber ein Befehl bes Sofe, der ibn eilfertig nach Bruffel ruft, wo bie Regens tinn eben ibren Stantbrath versammelt , um ibm die the niglichen Briefe vorzulegen, gibt Antwerpen dem Duthwillen diefer Banbe preis. Seine Entfernung ift bie Lolung zum Tumult. - Bor der Ausgelaffenheit des Bobels bange, die fich gleich in ben erften Zagen in fpbts tifchen Unfpielungen außerte, batte man bas Marien. bild nach wenigen Umgangen auf ben Chor gefichtet, obne es, wie fonft, in der Mitte der Rirche aufzurich-Dies veranlagte etliche muthwillige Buben ans bem Bolle, ibm bort einen Befuch ju geben und es fpbta tifch zu fragen, warum es fich neulich fo balb absentirt Undere fliegen auf die Rangel, mo fie dem Prebiger nachafften und bie Daviften jum Bettfampfe berausforberten. Ein tatholifcher Schiffer, ben biefer Spaß verdroß, wollte fie von da herunterreifen, und es tam auf bem Predigtftuble ju Schlagen.

Suftritte gefcaben am folgenben Abend. Die Angahl mehrte fich, und Biele famen icon mit verbachtigen Bertzeugen und beimlichen Baffen verfeben ... Endlich: fallt as einem ben, ge leben bie Gonfen! ju run feng gleich ruft die gange Rotte es nach, und bas Das rienbild wird aufgefordert " baffelbe gu thon. .. Die wes nigen Ratholiken, die da waren, und die Soffwung aufe gaben, gegen biefe Tollfühnen etwas gusten ichten, vere laffen bie Rirche, nachbem fie alle Thore, bis auf eine, werschloffen baben. Cobald man fich allein fiebt , wirb in Barichlag gebracht, einen von ben Malmen nach ben neuen Melobie anguftimmen, Die bon ber Megierung: verboten find. Dach mabrend bem Singen werfen fichalle, wie auf ein gegebnes Signal , wuchend auf bad: Marienbild, durchstechen es mit Schwertern und Dole chen, und ichlagen ibm bas, haupt ab : horen und; Diebe reißen die großen Rergen bon ben Altaren, undleuchten zu dem Berte. Die fcone Orgel der Rirche. ein Meifterftud bamaliger Runft, wird gertrummert, alle Gemalde ausgelbicht, alle Statuen jetichmettert. Gin gefrengigter Chriftus in Lebensgroße, ber zwifchen ben awen Schachern, bem Sochaltare gegenüber, aufe. geftellt mar, ein altes und fehr werthgehaltenes Stud, mird mit Strangen gur Erbe geriffen, und mit Beilen gerfchlagen, indem man die benben Morder gu feiner Seite drerbictig icont. Die Softien ftreut man auf den Boden, und tritt ffe mit Fußen; in dem Nachtmable,

wein, ben man bon ungefähr ba findet, wird bie Ge fundheit ber Beufen getrunten; mit bem beiligen Dele werden die Schuhe gerleben. Graber felbft werben burchmablt; bie balbvermesten Leichen bervorgeriffen und mit Kuben getreten. Alles dies gefchab in fo muns berbarer Ordnung, als batte man einunder die Rollen vorber zugetheilt; Jeber arbeitete feinem Rachbar bas ben in die Bande; keiner, fo baisbrechenb auch bieles Geschaft mar, nahm Schaben, ungeachtet ber biden Binfterniß, ungeachtet bie größten Laften um und neben ibnen fielen , und Manche auf ben oberften Sproffen bet Leiter bandgemein wurden. Dhngeachtet ber vieles Rergen, welche ihnen zu ihrem Bubenflude leuchteten, wurde fein Einziger erfannt. Mit unglaublicher Beschwindigkeit marb die That vollenbet zielne Unzahl von bochftens bunbert Menichen vermuftete in wenigen Stum ben einen Tempel von fiebengig Altaren, nach ber Der terefirche in Rom einen ber größten und prachtigften in ber Chriffenbeit.

Ben der Hanptkirche blieb es nicht allein; mit Falsteln und Rerzen, die man daraus entwendet, macht man fich noch in der Mitternacht auf, den übrigen Rirschen, Ribftern und Rapellen ein abnliches Schickfal zu bereiten. Die Rotten mehren fich mit jeder neuen Schandthat, und durch die Gelegenheit werden Diebe gelockt. Wan nimmt mit, was man findet, Gefäße, Altartücher, Geld, Gewänder; in den Kellern ber Rids

'fter beraufcht man fich aufe Neue; bie Monche und Nonnen laffen MUes im Stiche, um ber letten Beichimpfung au entflieben. Der bumpfe Tumult biefes Borganas batte bie Burger aus bem erften Schlafe gefdrect; aber bie Racht machte bie Gefahr ichredlicher als fie wirklich war, und anftatt feinen Rirchen gu Sulfe gu'eilen, verfcangte man fich in feinen Baufern, und erwartete mit angewiffem Entfegen ben Lag. Die aufgehende Sonne zeigte endlich die geschehene Bermuftung - aber bas Bert ber Racht mar mit ihr nicht geendigt. Ginige Rirchen und Ribfter find noch verschont geblieben, anchbiefe trifft ein abuliches Schickfal; bren- Tage bauert biefer Greuel. Beforgt enblich, bag biefes rafenbe Gefindel, wenn es nichts Beiliges mehr ju gerfibren fanbe, einen abnlichen Angriff auf bas Profane thun und ibren Baarengewblben gefahrlich werben mochte, que gleich muthiger gemacht burch bie entbedte geringe Uns gabl bes Reinbes, magen es bie reichern Barger, fich bewaffnet vor ihren Saustharen zu zeigen. Alle Thore ber Stadt werben verschloffen, ein einziges ausgenommen, burch welches bie Bilberfturmer brechen, um in ben angrenzenden Gegenden benfelben Grenel gu erneuern. Babrend biefer gangen Beit bat es bie Obrigfeit nur ein einziges Mal gewagt, fich ihrer Gewalt zu bedienen; fo fehr wurde fie burch die Uebermacht ber Ralviniften in Furcht gehalten, von benen, wie man glaubte, bas Raubgefindel gebungen mar.

be, ben biefe Bermuftung anrichtete, mar unermeflich: ben ber Marientirche allein wird er auf 400,000 Golbs gulben angegeben. Biele icatbare Berte ber Runft murden ben biefer Gelegenbeit vernichtet, viele toftbare. Sanbichriften, viele Dentmabler, wichtig far Gefchichte und Diplomatit, gingen baben verloren. Der Magis ftrat gab fogleich Befehl, die geraubten Sachen, ben Lebensftrafe, wieder einzuliefern, woben ibm bie reformirten Prediger, Die fur ihre Religionsparten errothes ten, nachbrudlich benftanben. Bieles murde auf biefe Urt gerettet, und bie Unführer bes Gefindels, entweber, weil weniger bie Raubsucht, als Fanatismus und Rache fie befeelten, ober weil fie bon fremder Sand gen leitet murden, beschloffen, um biefe Ausschweifung funfs tig zu verhuten, fortan Bandenweis und in befferer Orde nung ju fturmen ").

Die Stadt Gent zitterte indeffen vor einem abnlichen Schickfale; gleich auf die erste Nachnicht der Bilderstürmeren in Antwerpen hatte sich der Magistrat diefer Stadt mit den vornehmsten Burgern durch einen Sid verbunden, die Tempelschander gewaltsam zuruckzutreiben; als man diesen Sid auch dem Bolte vorlegte, waren die Stimmen getheilt, und Viele erklarten gerade

<sup>9</sup> Meteren 86. Strad. 145-147. Burgundius 294. 195. 300. Hopper. §. 126. Meurs. Guil. Auriac. L. II. 13, 14.

beraus, baf fie gar nicht geneigt maren , ein fo gottes: bienftliches Berf zu verbindern. Ben fo gestalten Gas den fanden es bie tatholifden Geiftlichen rathfam , bie besten Rofibarteiten ber Rirchen in die Citadelle zu fluche ten, und einigen Kamilien murbe erlaubt, mas' ihre Borfahren barein geschenft hatten, gleichfalls in Sicher-Mittlerweile ,waren' alle Ceremonien beit au' bringen. eingestellt, Die Berichte machten einen Stillftand, wie in einer eroberten Stadt, man gitterte in Erwartung beffen, mas tommen follte. Endlich magt es eine toll= breufte Rotte, mit bem unverschämten Antrage an ben Souverneur ber Stadt zu beputiren. "Es fen ihnen," fagten fie, ,,von ihren Obern anbefohlen, nach dem Ben-"spiele ber andern Stabte, die Bilber aus ben Rirchen "zu nehmen. Biberfette man fich ihnen nicht, fo follte "es ruhig und ohne Schaben vor fich geben; im Gegen= "theil aber murden fie fturmen;" ja, fie gingen in ib= rer Frechheit fo weit, bie Staffe ber Gerichtsbiener baben zu verlangen. Unfange erftarrte ber Souverneur Aber diefe Unmuthung; nachbem er aber in Ueberlegung gezogen, daß die Ausschmeifungen burch bas Aufehn ber Gefete vielleicht mehr im Zaum gehalten werben tonnten, fo trug er tein Bebenten, ihnen bie Rafcher zu bewilligen.

In Tournay murden die Kirchen, Angesichts ber Garnison, die man nicht babin bringen konnte, gegen bie Bilberfturmer zu ziehen, ihrer Zierrathen entfleibet.

Da es biefen binterbracht morben war, bag man bie Tolonen und filbernen Gefäße mit bem übrigen Ritchen fchmude unter Die Erbe vergraben, fo burchmublien fie ben gangen Boben ber Rirche, und ben biefer Geledens beit tam ber Leichnam bes Bergogs Abolph bon Gelbern wieber and Tageslicht, ber einft an ber Spite ber aufrührerifchen Genter im Treffen geblieben, und in Tournay bengesetst mar. Diefer Abolph batte feinen Bater mit Krieg überzogen, und ben übermundenen Greis einige Deilen weit barfuß zum Gefangniffe gefeleppt; ibm felbft aber batte Rarl ber Rabne von Burgund Gleiches mit Gleichem vergolten. Best, nach einem balben Jahrbundert, rachte bas Schicffal ein Berbrechen gegen bie Ratur durch ein andres gegen die Religion; ber Kanatismus muffte bas Beilige entweiben, um eines Batermorders Gebeine noch einmal bem Flus che Preis ju geben ").

Mit den Bilderstürmern aus Tournay verbanden sich Andere aus Valenciennes, uur alle Albster des ums liegenden Gebiets zu verwüsten, woben eine kostdare Bibliothek, an welcher seit vielen Jahrhunderten gesams melt worden, in den Flammen zu Grunde ging. Auch ins Brabantische drang bieses verderbliche Benspiel. Mecheln, Herzogenbusch, Breda und Vergen op Zoom erlitten das nämliche Schicksl. Nur die Provinzen

<sup>\*)</sup> Burgund, 315, 316.

Ramur und Luxemburg, nebst einem Theile von Artold und von hennegau, hatten bas Glad, sich von biesen Schandthaten rein zu erhalten. In einem Zeitraume von vier ober funf Tagen waren in Brabant und Blandern allein 400 Firchen vermustet \*).

Bon ber namlichen Raferen, bie ben fublichen Theil ber Dieberlande burchlief, murbe bald auch ber Morden ergriffen. Die Bollanbischen Stabte, Um. fterbam. Lepben und Gravenbagg, batten bie Babl ibre Rirchen entweder frembillig ibres Schmucks gu berauben, ober ihn mit gewaltsamer Sand baraus meggeriffen gu feben. Delft, Sparlem, Gouba'und Rotterbam entgingen burch bie Entschloffenbeit ibres Magistrate ber Bermuftung. Dieselben Gewaltthas tigfeiten wurden auch auf ben Seelandischen Infeln verübt; die Stadt Utrecht, einige Plage in Obernffel und Groningen erlitten bie namlichen Sturme. Briesland bewahrte ber Graf bon Aremberg, und Gels bern ber Graf von De gen por einem abnlichen Schidfale \*\*).

Das Gerücht biefer Unordnungen, bas ans allen Provinzen vergrößert einlief, verbreitete ben Schrefs ten in Bruffel, mo die Oberstatthalterinn eben eine außerordentliche Sigung des Staatsraths veranstale

<sup>\*)</sup> Meteren 85, 87. Strad. 349.

<sup>\*\*)</sup> Burgund. 318. 319. Meurs. Quil. Auriac. L. II. 15.

tet batte. Die Ochwarme ber Bilberffurmer bringen febon weit ins Brabantifche vor, und broben fogar ber Sauptftadt, mo ihnen ein ftarter Unbang gewiß if, her unter ben Angen ber Majeftat benfelben Greuet Die Regentinn, fur ihre eigne Perfon au ernevern. in Furcht, bie fie felbft im Bergen bes Landes, im Rreife ber Statthalter und Ritter nicht ficher glaubt,' ift icon im Begriffe, nach Mons, in Bennegau, gu' füchten, welche Stadt ihr ber Bergog von Arichot' gu einem Bufluchtorte aufgehoben, um nicht, in bie Billfur ber Bilberfturmer gegeben, ju unauftanbigen Bebingungen gezwungen ju werben. Umfonit, baß Die Ritter Leben und Blut fur ihre Sicherheit verpfans ben, und ihr auf bas Dringenbite anliegen, fie burch eine fo ichimpfliche Flucht boch ber Schande nicht ausgufeben, ale batte es ihnen an Muth ober Gifer gefehlt, ibre Sarftinn gu ichuten; umfonft, bag bie Stadt Bruffel felbft es ihr nabe legt, fie in biefer Extremitat nicht' su verlaffen, bag ihr ber Staatsrath nachbrudliche Borftellungen macht, burch einen fo gaghaften Schritt bie Infoleng ber Rebellen nicht noch mehr aufzumuntern; fie bebarrt unbeweglich auf diefem verzweifelten Ents foluffe, ba noch Boten über Boten tamen, ihr zu mel ben, bag bie Bilberfturmer gegen bie Sauptftabt im Anguge fenen. Gie gibt Befehl, Alles gu ihrer Flucht' bereit zu halten; bie mit frubem Morgen in ber Stille vor fich geben foute. Mit Anbruch bes Tages ftebt ber'

Greis Biglius vor ihr, ben fie, ben Großen ju gefallen, fcon lange Beit zu vernachlaffigen gewohnt mar. Er will miffen, mas diefe Buruftung bedeute, worauf fie ibm endlich geftebt, baß fie flieben wolle, und baß. er mobl thun murbe, wenn er fich felbft mit gu retten. "3men Jahre find es nun," fagte ihr ber Greis, "baß Sie biefes Ausgangs ber Dinge gewärtig fenn "fonnten. Weil ich frever gesprochen babe, als Ihre "Boffinge, fo haben Gie mir Ihr fürftliches Dhr. ver-. "ichloffen, bas nur verberblichen Anschlägen geoffnet Die Regentinn raumt ein, daß fie gefehlt habe, und burch einen Schein von Rechtschaffenheit geblendet worden fen; jest aber brange fie bie Roth. "Sind Sie gesonnen," versette Biglius bierquf, "auf ben foniglichen Mandaten mit Beharrlichkeit gu "befteben ?" "Das bin ich," antwortete ihm bie "So nehmen Sie Ihre Buflucht ju bem. Herzoginn. "großen Geheimgiffe ber Regententunft, gur Berftels "lung, und ichließen Sie fich icheinbar an bie Surften "an, bis Sie mit ihrer Sulfe biefen Sturm gurudge-"Schlagen haben. Beigen Sie ihnen ein Butrauen, mas "bon Sie im Bergen weit entfernt find. Laffen Sie fie, "einen Gib ablegen, daß fie mit Ihnen gemeine Sache "machen wollen, diefen Unordnungen gu begegnen, Denjenigen, die fich bereitwillig bagu finden laffen, "bertrauen Gie fich als Ihren Freunden; aber bie Un-"bern buten Sie fich ja burch Geringichatung abgu-

"ldreden." Diglins bieltfie noch lange burch Borte bin, bis die Rurften tamen, von benen er wuffte, baff: fie die Klucht ber Regentinn feineswegs augeben murg ben. Ale fie erschienen, entfernte er fich in ber Stille ... um dem Stadtrathe ben Befehl zu ertheilen, baf er bie Thore ichließen und Allem, mas jum Sofe gehörte, ben Ausgang verlagen follte. Diefer lette Schritt richtete mehr aus, als alle Borftellungen gethan batten: Regentinn, Die fich in ihrer eignen Refideng gefangen fab, eigab fich nun bem Bureben ihres Abels, ber fich anbeischig machte, bis auf ben letten Blutstropfen ben ibr auszubarren. Sie machte ben Grafen pon Mannsfeld jum Befehlsbaber ber Stadt, vermebrte in ber Gile bie Befatung und bewaffnete ibren aans, zen Dof ...

Jetz wurde Staatsrath gehalten, beffen endlichen Schluß babin ging, der Nothwendigkeit nachzugeben, die Predigken an denen Orten, wo sie bereits angefann gen, zu gestatten, die Ausbedung der papstlichen Insanssisch abstentlich bekannt zu machen, die alten Edikte gegen die Retzer für abgeschafft zu erklären, und vor allen Dingen dem verbundenen Abel die verlangte Sischerheit sone Einschränkung zu bewilligen. Sogleicht werden der Prinz von Oranien, die Grafen von Egmont, von Loorn, nehst einigen Andern dazur

<sup>\*)</sup> Burg. 330. 331. Hopper. 4. 128. Vita Vigl. 48.

allannt, mit ben Deputirten bes Bunbes beswegen au Diefer wird feperlich und in ben uns unterkandeln. moenbeutigften Musbruden von aller Berantmortung megen ber eingereichten Bittidrift frengefprochen und ale fen toniglichen Beamten und Obrigteiten anbefohlen. biefer Berficherung nachzuleben, und feinem ber Berbundenen, weder jest noch in funftigen Beiten, um jes ner Bittschrift willen etwas anzuhaben. Dagegen ver-Michten fich bie Berbundenen in einem Reverfe, getreue Diener Gr. Majeftat zu fenn , zu Bieberberftellung ber Anbe und Beftrafung ber Bilberfturmer nach allen Rraften bengutragen, bas Bolf gur Rieberlegung ber Baffen ju bermogen, und bem Ronige gegen innere' und außere Feinde thatige Sulfe zu leiften. rung und Begenversicherung murben in Form bon In-Arumenten aufgesett, und bon ben Bevollmachtigten bepder Theile unterzeichnet; ber Sicherheftsbrief noch besonders eigenhandig von der Bergoginn fignire und mit ihrem Siegel verfeben. Rach einem ichweren Rampfe, und mit weinenben Angen hatte bie Regentinn biefen? fcmerglichen Schritt gethan, und mit Bittern geffand. fie ibn bem Ronige. Gie malate alle Schuld auf bie Großen, bie fie in Bruffel wie gefangen gehalten und gemaltfam bagu bingeriffen batten. Befonders beschwerte fieifich bitter über ben Prinzen von Dranien \*).

<sup>\*)</sup> Meteren. 88. 89. 90. Hopper. 9. 128, 129-134. Burgund. 333-337. Meurs. L. II. 16. 17.

Diefes Gefcaft berichtigt, eilen alle Stattbaliet nach ihren Provinzen: Eamont nach Rlandern, Dranien nach Untwerpen. Dier batten bie Droteffanten bie vermufteten Rirchen, wie eine Sache, bie bem erften Kinder gebort, in Befit genommen, und fich nach Rriegegebrand barin feftgefest. Der Pring gibt fe ihren rechtmäßigen Befigern wieber, veranftaltet ibre Ausbefferung und ftellt ben fatholifchen Gottese bienft wieder barin ber. Dren von ben Bilberfturs mern, bie man habhaft geworben, bufen ibre Tolls Enbubeit mit bem Strange, einige Aufruhrer werben verwiefen, viele andere fteben Buchtigungen aus. Dars auf versammelt er vier Deputirte von jeber Sprache, ober, wie man fie nannte, bon ben Rationen, und fommt mit ihnen überein, daß ihnen, weil ber berannahende Winter die Predigten im freven Felde forts an unmbalich machte, bren Plate innerhalb ber Stadt eingeraumt; werben follten, wo fie entweder neue Rirs' den bauen, ober auch Privathaufer bagu einrichten Ibnnten. Darin follten fie jeden Sonn = und Tefitag, und immer zu berfelben Stunde, ihren Gottesbienft balten: jeder andere Zag aber follte ihnen zu biefem Bebrauche unterfagt fenn. Fiele fein Sefttag in bie Boche, fo follte ibnen ber Mittwoch bafur gelten. Mehr als zwen Geiftliche follte feine Religionsparten unterhalten, und biefe maßten geborne Rieberlander fenn, ober wenigstens von irgend einer angefehenen

Stadt in ben Provinzen bas Burgerrecht empfangen Alle follten einen Gib ablegen, ber Obrigtelt ber Stadt und bem Bringen bon Draufen in bargerlichen Dingen unterthan ju fenn. Alle Auflagen follten fie gleich ben übrigen Burgern tragen. mand follte bewaffnet zur Predigt tommen, ein Schwert aber follte erlaubt fevn. Rein Prebiger follte bie berrichende Religion auf ber Rangel anfechten, noch fich auf Controverspuntte einlaffen, ausgenommen, mas die Lebre felbst unvermeidlich machte, und mas bie Sitten anbetrafe. Außerhalb bes ihnen angewie fenen Begirte follte fein Pfalm von ihnen gefungen werben. Bu ber Bahl ihrer Prediger, Borfteber und Diaconen, fo wie zu allen ihren übrigen Ronnftorialversammlungen follte jederzeit eine obrigkeitliche Derfon gezogen werben, die bem Pringen und bem Daeiftrate von bem, mas barin ausgemacht worben, Bericht abstattete. Uebrigens follten fie fich beffelben Schutes, wie die berrichenbe Religion, ju erfreuen Diefe Ginrichtung follte Beftand haben, bis der Konig, mit Zugiehung ber Staaten, es anders beschließen wurde; bann aber Jebem fren fteben, mit feiner Kamilie und feinen Gutern bas Land zu raumen.

Won Antwerpen eilte ber Pring nach Holland, Seeland und Utrecht, um bort zu Wiederherstellung ber Rube abnliche Sinrichtungen zu treffen; Antwerpen aber wurde während seiner Abwesenheit ber Auf-

sicht des Grafen von Hoogstraten anvertraut, der ein sanfter Mann war, und, unbeschadet seiner ers klarten Anhänglichkeit an den Bund, es nie an Arene gegen den König hatte ermangeln lassen. Es ist sicht bar, daß der Prinz ben diesem Bertrage seine Bollsmächt weit aberschritten, und im Dienste des Königs nicht anders, als wie ein souverainer Herr gehandelt bat. Aber er führte zu seiner Entschuldigung an, daß es dem Magistrate weit leichter senn warde, diese zahlreiche und mächtige Sekte zu bewachen, wenn er sich selbst in ihren Gottesdienst mischte, und wenn dieser unter seinen Augen vor sich ginge, als wenn die Sektirer im freyen Felde sich selbst aberlassen wären \*).

Strenger betrug sich der Graf von Megen in Gelbern, wo er die protestantische Sette ganz unters brücke und alle ihre Prediger vertrieb, In Brüssel bediente sich die Regentinn des Bortheils, den ihre Gegenwart ihr gab, die desentlichen Predigten sogar außer der Stadt zu verhindern. Als beshalb der Graf von Nassau sie im Namen der Berbundenen an den gemachten Bettrag erinnerte, und die Frage an sie ihat, ob die Stadt Brüssel weniger Rechte hätte, als die übrigen Städte? so autwortete sie: Wenn

<sup>\*)</sup> Meteren. 91. Burgundius. 349 - 354. Strada. 153. Hopper. 9. 136. Meurs. Guil. Auriac. L. I. 17. 18.

in Braffel par bem Vertrage icon affentiche Pres digten gehalten worden, so sep es ihr Werk nicht, wenn fie jeht nicht mehr Statt fanden. Zugleich aber ließ sie unter der Sand der Bargerschaft bedeuten, daß dem Ersten, der es wagen warde, einer affents lichen Predigt benzuwohnen, der Galgen gewiß sep, So erhielt sie wenigstens die Residenz sich getreu "),

Schwerer hielt es, Tournay ju beruhigen, mela ches Geschaft, an Montigny's Statt, - ju beffen Souvernement die Stadt geborte, bem Grafen von Soorn übertragen mar. Soorn befahl ben Protes fanten, fogleich die Rirchen ju raumen, und fich aus Ber ben Mauern mit einem Gotteshause ju beguge gen. Dawider mandten ihre Prediger ein, bie Rire den fenen jum Gebrauche bes Bolfe errichtet, bas Bolf aber fen, nicht wo bie Bater, fondern wo ber großere Theil fen. Berjage man fie aus ben fathos, lischen Rirchen, fo fen es billig, bag man ihnen bas-Geld ichaffe, eigne ju bauen. Darduf antwortete ber Magistrat; Benn auch bie Partey ber Ratholiken. bie schmächere fen, fo fen, fie zuverfäsfig bie beffere. Rirchen zu bauen follte ihnen unvermehrt feyn; hofefentlich aber murben fie ber Staht nach bem Schaben, ben diefe bereits von ihren Glaubensbrubem, ben Bilberfiurmern, erlitten, nicht zumuthen, fich ibs

<sup>\*)</sup> Burgund. 345. 346. 354.

per Rirden wegen noch in Unfoften gu feben. Ruch langem Begante von benben Seiten mufften bie Protes ftanten doch im Befite einiger Rirchen zu bleiben, bie fie zu mehrerer Sicherheit mit Bachebefehten \*). Auch in Balenciennes wollten fich bie Protestanten ben Be-Dingungen nicht fugen, die ihnen durch Philipp v. C. Albegonde, herrn von Roirfarmes, bem in Abmefenheit bes Margnis von Bergen bie Statthalterfchaft barüber übertragen war, angeboten murben. Ein reformirter Prediger, la Grange, ein Frangofe von Geburt, verhette bie Semuther, bie er burch bie Ges walt feiner Beredfamteit unumfdrantt beberrichte, auf eienen Rirchen innerhalb ber Stadt zu befieben, und im Bermeigerungsfalle mit einer Uebergabe ber Stabt an bie Bugenotten zu broben. Die bbertegne Ungabl bet Ralbiniften und ibr Ginverftandnig mit ben Suges notten, verhoten dem Souverneur, etwas Gewaltfas mes gegen fie ju unternehmen ...).

Much ber Graf von Egmont bezwang jett bie ihm naturliche Weichberzigkeit, um bem Konige seinen Sifer zu beweisen. Er brachte Besatung in die Stadt Gent, und ließ einige von den schlimmsten Aufrahrern am Leben ftrafen. Die Kirchen wurden wieder gedffsnet, der katholische Gottesbienst erneuert und alle Ans-

<sup>\*)</sup> Burgund. 356. 357.

<sup>\*\*)</sup> Burgund. 359. sq.

lander erhielten Befehl, bie gange Proving ju ranmen. Den Ralviniften, aber nur biefen, murde außerhalb der Stadt ein Plat eingeraumt, fich ein Gotteshaus zu bauen; bagegen muffren fie fich jum ftrengften Gebors fam gegen bie Stadtobrigfeit und ju thatiger Mitwir-Inng ben ben Brogeburen gegen die Bilberfturmer ver-Michten : abnliche Ginrichtungen wurden von ihm burch gang Klandern und Artois getroffen. Giner von feinen Cbelleuten, und ein Unbanger bes Bunbes, Johann Caffembrot, Berr von Bederzeel, verfolgte bie Bilberfturmer an ber Spite einiger Bunbifchen Reiter, überfiel einen Schwarm von ihnen, ber eben im Begriff war, eine Stadt im Bennegau zu überrumpeln, ben Grammont in Flandern, und befam ibrer 30 gefangen, wovon auf ber Stelle 22 aufgehentt, die Uebrigen aber aus bem Lande geveiticht murbeit #).

Dienste von dieser Bichtigkeit, sollte man benken, hatten es nicht verdient, mit der Ungnade des Konigs belohnt zu werden; was Oranien, Eg mont und Hoorn ben dieser Gelegenheit leisteten, zeugte wenigsstens von eben so viel Eiser, und schlug eben so glactlich aus, als was Noirkarmes, Megen und Arems berg vollschrten, welchen der König seine Dankbarkeit in Worten und Thaten zu erkennen gab. Aber dieser Eiser, diese Dienste kamen zu spat. Zu laut hatten sie

<sup>\*)</sup> Meteren. 91. 92. Burgund. 340 - 345.

Bereits gegen seine Stilte gesprochen, zu heftig seinen Maßregeln widerstritten, zu sehr hatten sie ihn in ber Person seines Ministers Granvella beleidigt, als daß noch Raum zur Bergebung gewesen ware. Reine Zeit, teine Reue', kein noch so vollwichtiger Ersatz konnte biese Berschuldungen aus bem Gemuthe ihres Herrn vertilgen.

Philipp tag eben frant in Segovien, als bie Rachrichten von ber Bilberffurmeren und bem mit ben Unfatholischen eingegangenen Bergleiche ben ibm einliefen. Die Regentinn erneuerte zugleich ihre bringende Bitte um feine perfanliche Ueberfunft, von welcher auch alle Briefe banbelten, die ber Prafibent Biglius mit feinem Freunde Sopperus um biefe Beit wechselte. Much von ben niederlandischen Großen legten Biele, als g. B. Camont, Mannsfelb, Megen, Aremberg, Noirfarmes und Barlais mont besondere Schreiben an ibn ben, worin fie ihm von bem Buftanbe ibrer Provingen Bericht abstatteten, und ihre allba getroffenen Ginrichtungen mit ben beften Granben zu ichmuden fuchten. Um eben biefe Beit langte auch ein Schreiben vom Raifer an, ber ibn au einem delinden Berfahren gegen feine niederlandischen Unterthanen ermahnte, und fich daben zum Mittler er-Er batte auch besmegen unmittelbar an die Regentinn felbst nach Bruffel geschrieben, und an bie Baupter bes Abels besondere Briefe bengelegt, die aber

nie abergeben wurden. Des ersten Unwillens machtig, welchen diese verhasste Begebenheit ben ihm rege machate, abergab es der Konig seinem Conseil, sich über dien sen worfall zu berathen.

Branvella's Darten, Die in bemfelben die Dherhand batte, wollte zwischen bem Betragen bes nies betlanbischen Abels und ben Ausschweifungen ber Tems pelichanber einen fehr genauen Busammenhang bemerkt baben, ber aus ber Aebnlichfeit ibrer benderseitigen Rorg berungen, und vorzüglich aus ber Beit erhelle, in wels der Lettere ihren Ausbruch genommen. Doch in bems felben Monate, merkten fie an, mo der Abel feine dren Puntte eingereicht, habe bie Bilberfturmeren angefans. gen; am Abend beffelben Tages, an welchem Dras nien bie Stadt Untwerpen verlaffen, fepen auch bie Rirchen vermuftet worden. Babrend bes gangen Tus multe babe fich tein Singer ju Ergreifung ber Baffen geboben; alle Mittel, beren man fich bedient, fepen jum Bortheile ber Setten gewesen, alle andere binger gen unterlaffen worden, die zu Aufrechthaltung bes reis nen Glaubens abzielen. Diele von ben Bilberfturmern. bieß es weiter, fagten aus, baß fie Ales mit Biffen. und Bewilligung ber Furften gethan; und nichte man naturlicher, als daß jene Nichtswurdigen ein Berbret den, das fie auf eigne Rechnung unternommen, mit großen Namen zu beschonigen suchten. Schrift brachte man jum Porfcheine, worie ber pots

nebme Abel ben Geufen feine Dienfte verfprach, bie Berfammlung ber Generalftaaten burchzuseten; welche fener aber bartnactig verlaugnete. Dan wollte überbaupt vier verschiedene Jusammenrottfrungen in ben Miederlanden bemerkt baben, welche alle niehr ober munber genau in einander griffen, und alle auf ben name Hichen 3med hinarbeiteten. Eine babon follten jene verworfenen Rotten fenn, welche bie Rirchen verwuffet; eine amente bie verschiedenen Setten, wels de jene gu ber Schandthat gedungen; bie Geufen, bie fich ju Beschützern ber Setten aufgeworfen, follten de britte, und bie vierte ber vornehme Abel ausmachen, ber ben Geufen burch Lehnsverhaltniffe, Bermanbifchaft und Areundschaft zugethan feb. war bemaufolge von gleicher Berberbnif angeftedt, und Alles ohne Unterschied fchulbig. Die Regierung batte es nicht bloß mit einigen getrennten Gliebern zu thun. fe batte mit bem Gangen gu fampfen. Wenn man aber in Ermagung jog, baf bas Bolf nur ber verfahrte Theil, und bie Aufmunterung gur Emporung von oben beruntergekommen war, fo wurde man geneigt, den bisberigen Plan ju andern, ber in mehrerer Rudficht fehlerhaft fcbien. Daburch, daß man alle Rlaffen obne Unterfebied brudte, und bem gemeinen Bolte eben fo viel Strenge, als bem Abel Geringschatung bewies, batte man benbe gezwungen Zieinander gu fuchen; man hatte bem lettern eine Parten, und bem erffen Unfuh.

Ein ungleiches Berfahren gegen Benbe rer gegeben. mar ein unfehlbares Mittel, fie gu trennen; ber Pobel, ftets furchtfam und trage, wenn bie außerfte Roth ibn nicht aufschreckt, murbe feine angebeteten Befchuter febr balb im Stiche laffen, und ihr Schicffal als eine verdiente Strafe betrachten lernen , fo bald er es nicht mehr mit ihnen theilte. Man trug bemnach ben bem Ronige barauf an, ben großen Saufen funftig mit mebr Schonung zu behandeln, und alle Scharfe gegen bie Baupter ber Raftion ju febren. Um jeboch nicht ben Schein einer ichimpflichen Nachgiebigfeit ju haben, fand man fur gut, bie Surfprache bes Raifers baben sum Borwande zu nehmen, welche allein, und nicht bie Gerechtigfeit ihrer Forberungen, ben Ronig babin vermocht babe, fie feinen nieberlandischen Unterthauen als ein großmutbiges Gefchent zu bewilligen ").

Die Frage wegen ber personlichen hinreise bes Abenigs tam jetzt abermals zuruck, und alle Bedenklichkeleten, welche ehemals baben gefunden worden, schienen, gegen diejetzige dringende Rothwendigkeit zu verschwinzten. "Setzt," ließen sich Tyssen acque und hope; perus heraus, "sey die Angelegenheit wirklich vorhaus, "ben, an welche der König, laut seiner eignen Erkläsurung, die er ehemals dem Grasen von Egmont ges;

<sup>\*)</sup> Burgund. 363. 364. Hopper. 9. 138. 159. 146. 118. 159.

"than, tausend keben zu wagen bereit sem. Die einzige, "Stadt Gent zu beruhigen, habe sich Karl bereingen, Stünfte einer beschwerlichen und gefahrvollen Lands, "reise durch feindliches Gebiet unterzogen; um einer "seinzigen Stadt willen, und jetzt gelte es die Ruhe, "vielleicht sogar den Besitz aller vereinigten Provins.
"zben \*)." Dieser Weinung waren die Meisten, und die Reise des Königs wurde als eine Sache angesehen, die er schlechterbings nicht mehr umgehen könne.

Die Frage mar nun, mit, wie vieler ober meniger. Begleitung er fie antreten follte? und bieruber maren. ber Pring bon Choli und ber Graf von Figneroa. mit bem herzoge bon Alba verschiedener Deinung, wie ber Privatvortheil eines Jeden baben verschieden, mar. Reiste ber Ronig an ber Spike einer Armee, fo. mar herzog von Alba der Unentbehrliche, ber im. Gegentheile ben einer friedlichen Benlegung, wo man. feiner weniger bedurfte, feinen Nebenduhlern bas Felb. raumen muffte. "Eine Armee," erflarte Signeroa, ben bie Reibe querft traf, gu reben, "murde bie Suta. "ften, burch beren Gebiet man fie fubrte, beunrubis. "gen, vielleicht gar einen Biderftand von ihnen ju cie. "fabren baben; bie Provingen aber, gu beren Berubl. "gung fie bestimmt mare, unnothig beläftigen, und ju. "den Beschmerben, welche diefe bisher fo weit gebracht,.

<sup>\*)</sup> Hopper. 5. 142. Burgund. 366.

seine neue binguftigen. Sie wurde alle Untetfanen! pauf gleiche-Urt bruden, ba im Gegentheile eine friebe. glich ausgeubte Gerechtigfeit ben Unschulbigen von bem "Schulbigen unterscheibe. Das Ungewöhnliche und. "Gewaltsame eines folden Schritts mutbe bie Saunter-"der Sattion in Berfuchung fahren, ihr bisberiges Bes-"tragen, woran Muthwille und Leichtfinn ben gröfften. "Untheil gehabt, von einer ernftbaftern Seite zu feben, "und nun erft mit Plan und Bufammenhang fortzufubgren; ber Gebante, ben Ronig fo melt gebracht ju ba-"ben, wurde fie in eine Bergweiflung fturgen, worin' ifie bas Meuferfte unternehmen murben. Stelle fich' "ber Ronig ben Rebellen g em affnet entgegen, fo besi "gebe er fich bes wichtigften Bortheils, ben er über fie' "habe, feiner landesberrlichen Burbe, bie ibn! jum fo måchtiger schirme, jemehr er zeige, bag er auf "ifie allein fich verlaffe. Er fete fich baburch gleichsam "in Ginen Rang mit ben Rebellen, die auch ihrerfeits" "nicht verlegen fenn wurden, eine Urmee aufzubringen,. "da ihnen der allgemeine haß gegen fpanische heere ben "ber Ration vorarbeite. Der Ronig vertausche auf "biefe Urt bie gewiffe Ueberlegenheit, die ihm fein Ber-"baltniß, ale Landesfürft, gewähre, gegen ben unges-"wiffen: Ausgang friegerischer Unternehmungen, Die, "auf melde Seite auch ber Erfolg falle, nothwendig "einen Theil feiner eignen Unterthanen ju Grunde rich-"ten muffen. Das Gerücht feiner gewaffneten Unfunft

"wutbe ibm frabe genug in ben Provingen voraneilen, "um Allen, die fich einer folimmen Cache bewufft ma-"ren, binreichende Beit zu verschaffen, fich in Bertheis "bigungeftand zu feten, und fomol ihre innern als aus-"martigen Sulfequellen mirten gu laffen. Sierben murbe "ihnen die allgemeine Furcht große Dienfte leiften; die "Ungewißheit, wem es eigentlich gelte, murbe auch ben "minder Schuldigen zu bem großen Saufen der Rebel-"len binübergieben, und. ibm Reinde erzwingen, die es "ohne bas niemals murben geworben fenn. Bufte "man ibn aber obne eine folche furchterliche Begleitung "im Unjuge, ware feine Erscheinung weniger bie eines "Blutrichters, als eines gurnenden Baters, fo murbe "der Muth aller Guten fleigen, und die Schlimmen in "ihrer eignen Sicherheit verberben. Gie murben fich "überreben, bas Geschehene fur weniger bebeutenb an "halten, weil es bem Rbnige nicht wiehtig genug ge= "ichienen, beswegen einen gewaltsamen Schritt zu thun. "Sie murben fich buten, burd) offenbare Gewaltthatig-"feiten eine Sache gang ju verschlimmern, die vielleicht "noch zu retten fen. Auf diesem'ftillen friedlichen Bege "murde alfo gerade bas ethalten, mas auf bem andern "unrettbar verloren ginge; ber treue Unterthan mufbe "auf feine Urt, mit bem ftrafmurdigen Rebellen ver-"mengt; auf biefen allein murbe bas gange Gewicht feis "nes Bornes fallen. Nicht einmal zu gebenten, baß "man baburch jugleich einem ungeheuern Aufwande ents Schillers fanmet. Werte. V.

"ginge, ben ber Transport einer spanischen Armee nach "diesen entlegenen Gegenden ber Krove verursachen "munde ")."

"Aber," bub ber Bergog von Alba an, "tann "bas Ungemach einiger wenigen Burger in Unschlag "tommen, wenn bas Sange in Gefahr ichwebt? Beil "einige Treugefinnte übel baben fahren, follen barum "bie Aufruhrer nicht gezüchtigt werden? Das Berge-"ben war allgemein, warum foll die Strafe es nicht "fenn? Bas bie Rebellen burch ibre Thaten, baben "die Uebrigen burch ihr Unterlaffen verschuldet. Beis Jen Schuld ift es, ale bie ihrige, baf es Jenen fo weit "gelungen ift? Barum baben fie ihrem Beginnen nicht ,frubzeitiger widerstanden? Noch, fagt man, find "bie Umftande fo verzweifelt nicht, daß fie biefes get "waltsame Mittel rechtfertigen - aber wer ftebt uns "dafur, daß fie es ben ber Untunft bes Ronigs nicht "senn werben, ba nach jeglichem Berichte ber Regent "tinn Alles mit ichnellen Schritten gur Berichlimmerung "eilt?" Soll man es barauf wagen, baf ber Monarch "erft bemm Eintritt in die Provingen gewahr werbe, "wie nothwendig ihm eine Rriegsmacht gewesen? 'Es "ift nur allzugegrundet, daß fich die Rebellen eines aus-"martigen Benftandes verfichert baben, ber ihnen auf ben erften Bint zu Gebote feht, - ift es aber bann

<sup>\*)</sup> Burgund. 386. 387.

"Beit, auf eine Rriegeruftung ju benten, wenn ber "Reind uber die Grenzen hereinbricht? Goll man es "barauf antommen laffen, fich mit ben nachften ben be-Aften niederlandischen Truppen bebelfen gu muffen , auf "beren Treue fo wenig gu rechnen ift ? und fommt end "Ich die Regentinn felbit nicht immer barauf gurud. "daß nur der Mangel einer geborigen Kriegemacht fie "bieber gebindert habe, ben Goitten Rraft ju geben Jund Die Fortschrifte ber Rebellen zu bemmen? "Hine wohldisciplinirte und gefürchtete Armee fann biefen bie Soffnuja gang abschneiben, fich gegen ihren "rechtmaffigen Oberberrn zu behaupten, und nur bie "gewiffe Ausficht ihres Berberbens ihre Forberungen "berabstimmen. Dhne eine binreichende Rriegemacht Nann ber Ronig obnebin feine Derfon nicht in feindliche "Lanber magen, ohne fie kann er mit feinen rebellischen "Unterthanen feine Bertrage eingehen, Die feiner Burbe "gemåg find #)."

(1566.) Das Ansehn des Redners gab seinen Grunden das Uebergewicht, und die Frage war jetzt nur, wie bald der Konig die Reise antreren, und was für einen Weg er nehmen sollte. Da die Reise keine keine wegs auf dem Dzean für ihn zu wagen war, so blieb ihm keine andere Wahl, als entweder durch die Engen ben Trient über Deutschland bahin zu geben, oder bon

<sup>\*)</sup> Burgund. 381 - 390

Savopen aus die appenninischen Alpen zu durchbrechen. Auf dem ersten Wege hatte er von der deutschen Protesstanten zu fürchten, denen der Zweck seiner Reise nicht gleichgültig seyn kounte; und über die Appenninen war in dieser späten Tahrszeit kein Durchgang zu wagen. Anßerdem mussten die notigen Galeren erst aus Itaslien geholt und ausgebessert werden, welches mehrere Monate kosten konnte. Da endlich auch die Versamuslung der Cortes von Kastilien, woden er nicht wohl wegbleiben konnte, auf den Dezember bereits gusgesschieben war, so konnte die Reise vor dem Frühjahre nicht unternommen werden

Indessen brang die Regentinn auf eine entscheis bende Resolution, wie sie sich aus gegenwärtigem Besträngnisse ziehen sollte, ohne dem koniglichen Unsehn zu viel daben zu vergeben; und etwas musste nothwendig geschehen, ehe der Konig die Unruhen durch seine perssolliche Gegenwart benzulegen unternahm. Es wursben demnach zwey verschiedene Schreiben an die Herzzoginn erlassen, ein offentliches, das sie den Ständen und den Rathsversammlungen vorlegen durste; und ein geheimes, das für sie allein bestimmt war. In dem ersten kündigte er ihr seine Wiedergenesung und die glücksliche Geburt der Infantinn, Clara Isabella Eusgenia, nachheriger Erzherzoginn Albert von Des

<sup>\*)</sup> Hopper. 9. 154. 155. Burg. 390 - 39s.

fferreich, und Aurflinn ber Niederlande, an. Er er-Flarte ibr feinen nunmehr feften Entschluß, Die Dieberlande in Perfon zu befuchen, wozu er bereits die nothis gen Buruftungen mache. Die Standeberfammlung verwarf er, wie das vorigemal; bes Bergleichs, ben fie mit ben Protestanten und mit bem Bunbe eingegangen mar, gefchab in biefem Bricfe gar feine Ermahnung, weil er es noch nicht rathsam fand, ihn entscheibend zu verwerfen, und noch viel weniger Luft hatte, ihn fur gultig ju Dagegen befahl er ibr, bas Beer zu verftarfen, neue Regimenter aus Dentschland ausammenzuzies ben und ben Biberipenftigen Gewalt entgegenzuseteu. Uebrigens, folog er, verlaffe er fich auf die Treue bes bornehmen Abels, worunter er Biele fenne, die es aufrichtig mit ihrer Religion und ihrem Ronige meinten. In bem gebeimen Schreiben murbe ihr noch einmal anbefohlen, bie Staatenversammlung nach allen Rraften ju hintertreiben; bann aber, wenn ihr die allgemeine Stimme boch zu machtig werben follte und fie ber Gemalt murbe nachgeben muffen, es wenigstens fo vorfiche tig einzurichten, baß feiner Barbe nichts vergeben und feine Einwilligung barein Niemand tund murde ").

(1566.) Babrend bem, bag man fich in Spanien über diese Sache berathichlagte, machten die Pro-

<sup>\*)</sup> Meteren. 92. Hopper. 5. 144. 145. 146. Burgund. 569. 370.

testanten in ben Nieberlanben von ben Borrechten, bie man ihnen gezwungenerweise bewilligt batte, ben meis teften Gebrauch. Der Bau ber Rirchen fam, mo er ihnen verftat tet mar, mit unglaublicher Schnelligfeit au Stande; Jung und Alt, ber Abel, wie bie Beringen, balfen Steine gutragen; Frauen apferten fogar ibren Schmud auf, um bas Bert zu beichleunigen. Benbe Religionspartenen errichteten in mehrern Stabten eigne Confiftorien und einen eignen Rirchenrath, wozu in Antwerp en ber Unfang gemacht mar, und festen ibren Bottesbienft auf einen gefehmagigen guß. Man trun auch barauf an, Gelber in einen gemeinschaftlichen Fond Busammenzuschießen, um gegen unerwartete Falle, mefde bie protestantische Rirche im Gangen angingen, fo= gleich die nothigen Mittel gur hand gu haben. In Antwerpen murde bem Grafen von hoogftraten bon ben Ralpinisten dieser Stadt eine Schrift übergeben, worin fre fich anbeischig machten, fur bie frepe Uebung ibrer Religion burch alle nieberkandische Provinzen bren Millionen Thaler zu erlegen. Non biefer Schrift gind gen viele Ropien in ben Nieberlanden berum; um bie Ucbrigen anzuloden, hatten fich Biele mit prablerischen Summen unterschrieben. Ueber biefes ausschweifenbe Anerbieten find von don Feinden ber Reformirten perschiedene Auslegungen gemacht worden, welche alle eis nigen Schein fur fich haben. Unter bem Bormanbe namtich, die nothigen Summen ju Erfullung diefes Ber-

fprechens gufammenzubringen, hoffte man, wie einige glaubten, mit befto weniger Berbacht bie Bepfteuern einzutreiben, beren man zu einem friegerischen Wiberfande jest benothigt mar; und wenn fich bie Nation nun boch einmat, fen es fur ober gegen bie Regentinn, in Untoften feten follte, fo mar ju erwarten, bag fie fich meit leichter bagu verfteben murbe, ju Erhaltung bes Kriedens, als zu einem unterbruckenden und verbeerenben Rriege bengutragen. Undere faben in diefem Unerbieten weiter flichts, als eine temporare Ausflucht ber Protestanten, ein Blendwert, wodnrch fie ben Sof einige Augenblide lang unschluffig zu machen gefucht baben follen, bis fie Rrafte genug gesammelt, ihm die Stirn zu bieten. Undere erflarten es geradezu fur eine Großsprecheren, um die Regentinn baburch in Furcht ju jagen, und den Muth ber Parten durch die Erbff. nung fo reicher Sulfequellen ju erheben. Bas auch ber mabre Grund von biefem Anerbieten gewesen fen, fo gewannen feine Urheber badurch wenig; bie Benfteuern Mollen febr fparfam ein, und ber Sof beautwortete ben Antrag mit flillschweigender Berachtung ").

Aber ber Erces ber Bilberfturmeren, weit entfernt, bie Cache bes Bundes ju befordern und bie Protestanten emporzubringen, hatte Benden einen unersetlichen

<sup>\*)</sup> Strad. 163. Burgund: 374. 375. Allgem. Geft, bet v. R. III. Eb. 93.

Schaben gethan. Der Anblict ihrer zerfibrten Rirden, bie, nach Biglius Ansbruck, Biebftallen abnlicher faben, als Gottesbaufern, entruftete alle Ratholifen, und am meiften ihre Geiftlichkeit. Alle, bie von biefer Religion bagu getreten maren, verlieffen jest ben Bund, . ber bie Ausschweifungen ber Bilberfturmer, wenn auch nicht absichtlich angestiftet und beforbert, boch unfireis tia von ferne veraulaft batte. Die Intolerang ber Ralviniften, die an ben Platen, mo ihre Parten bie berrs fchenbe war, die Ratholiten aufs Graufamfte bedrud. ten, rif biefe vollends aus ihrer bisberigen Berblen: bung , und fie gaben es auf , fich einer Parten anguneb= men, von welcher, wenn fie die Oberhand behielte, far ibre eigne Religion fo viel ju befürchten ftanb. verlor der Bund viele feiner beften Glieder; bie Kreunde und Beforderer, die er bisber unter ben gutgefinnten Burgern gefunden, verließen ibn, und fein Unfebn in ber Republit fing mertlich an zu finten. Die Strenge, mit der einige feiner Mitglieder, um fich ber Regentfun gefällig zu bezeigen, und ben Berbacht eines Berftand. niffes mit ben Uebelgeffunten ju entfernen, gegen bie Bilberfturner verfuhren, schadete ihnen ben dem Bolte, bas Jene in Schutz nahm, und er war in Gefahr, es mit beuben Partenen zugleich zu verberben.

Von biefer Beranderung hatte bie Regentinn nicht sobald Nachricht erhalten, als fie ben Plan entwarf, allmählig den gangen Bund zu trennen, ober wenigstens

burch innere Spaltungen ju entfraften. Sie bebiente fich zu bem Ende ber Privatbriefe, bie ber Ronig an einige aus dem Abel an fie bengeschloffen, mit volliger Frenheit, fie nach Gutbefinden zu gebrauchen. Diefe Briefe, welche von Wohlgewogenheit überfloffen, wurben benen, fur welche fie bestimmt waren, mit abficht= lich verunglucter Deimlichkeit jugeftellt , fo , bag jebera: geit Giner ober ber Undere von benen, welche nichts been gleichen erhielten, einen Bint babon befam; und gu mehrerer Berbreitung bes Difftrauens trug man Gore ge, daß zablreiche Abichriften bavon berumgingen. Diefer Runftgriff erreichte feinen 3med. Biele aus dem Bunde fingen an, in die Standhaftigfeit berer, benen man fo glanzende Berfprechungen nemacht, ein Diff. trauen ju feten; aus Furcht, von ihren wichtigften Bes fchabert im Stiche gelaffen gu werben, ergriffen fie mit Begierde bie Bebingungen, bie ihnen von ber Statthalterinn angeboten wurden, und brangten fich zu einer balbigen Berfdhnung mit bem Sofe. Das allgemeine Gerucht von ber naben Unfunft bes Ronigs, welches die Regentinn aller Orten ju verbreiten Sorge trug, leis ftete ihr baben große Dienste; Biele, die fich von biefer toniglichen Ericheinung nicht viel Gutes versprachen, befannen fich nicht lange, eine Gnabe anzunehmen, die ihnen vielleicht zum letten Male angeboten warb ").

<sup>\*)</sup> Thuan, II. 507. Strad. 164. 165. Meteren. 93.

Bon benen, welche bergleichen Privatichreiben betamen, maren auch Eg mont und ber Dring von Benbe hatten fich ben bem Ronig über Dranien. bie afteln Rachreben beschwert, womit man in Spanien ibren guten Ramen zu brandmarten und ibre Abfichten verbachtig zu machen luchte: Eamont besonders batte mit ber redlichen Ginfalt, bie ibm eigen war, ben Dos narchen aufgeforbent, ihm boch nur anzubeuten, mas er eigentlich wolle, ihm bie handlungsart zu bestimmen, wodurch man ihm gefällig werben und feinen Dienfteis fer barthun konnte. Seine Berlaumber, ließ ihm ber Ronig burd ben Ptaffenten von Toffenacque, zuradichreiben, konne er burch nichts beffer widerlegen, als burch bie vollkommenfie Unterwerfung unter bie this niglichen Befehle, welche fo klar und bestimmt abgefaßt feven, daß es teiner neuen Auslegung und teines besondern Auftrags mehr bedürfe. Dem Souverain-Fomme es ju, ju berathichlagen, ju prufen und ju ver= ordnen; dem Billen bes Souverains unbebingt nachzwe. leben, gebabre bem Unterthan; in feinem Geborfam be fiebe beffen Ehre. Es fiebe einem Gliebe nicht gut and fich fur weifer ju balten , als fein Saupt. Allerdings gebe man ihm Schuld, bag er nicht Alles gethan habe, was in feinen Rraften-gestanben, um ber Ausgelaffenbeit ber Gektirer ju ftenern; aber auch noch jest fiebe es in feiner Gewalt, bas Berfaumte einzubringen, bis jur wirklichen Unkunft, bee Konigs wenigftens Rube und Ordnung erhalten zu belfen.

Benn man ben Grafen won Egmont wie du unachorfames Rind mit Bermelfen ftrafte, fo bebanbelte man ibn, wie man ibn tamter gegen feinen Freund muffte man Runft und Betrug ju Spulfe rufen. Dranien hatte in feinem Briefei bes fcbimmen Berbachts expahnt, ben ber Bonig in feine Treue und Ergebenheit fete, aber nicht in der citeln hoffnung, wie Egmont, ibm biefen Berbacht gu benchmen, wovon er långst gurudigekommen mar, fondern um von biefer Beschwerbe ben Ucbergang auf die Bitte gu nehmen, daß er ihn feiner Nemter entlaffen mochte. Dft fcon hatte er diefe Bitte an bie Regentinn gethan, fets aber unter ben fartften Betbenerungen ihrer Achtung eine abschlägige Untwort von the erhalten. Auch ber Ronig, an ben er fich endlich unmittelbar mit diesem Unliegen gewendet, ertheitte ibm jest die nanliche Untwort, die mit eben fo ftarten Berficherungen feis ner Bufriedenheit und Dantbarkeit ausgeschmudt mar-Besonders bezeigte er ibm über die Dienste, die er ibm furglich in Antwerpen geleiftet, seine bochfte Bufriedenheit, beklagte es febr, bag bie Privatumftande bes Pringen (von benen ber Lettere einen Sauptvorwand genommen', feine Entlaffung gu verlangen) fo fehr verfallen fenn follten, endigte aber mit ber Erklarung, daß es ihm unmbglich fen, einen Diener von feiner Michtigkeit in einem Zeitpunkte gu entbebren, mo bie Bahl bor Gnten eber einer Bermehrung

- als einer Berminderung bedürfe. Er habe geglaubt, setzte er hinzu, der Prinz hege eine bestere Meinung von ihm, als daß er ihn der Schwachheit fähig halb ten sollte, dem grundlosen Geschwätze gewisser Menischen zu glauben, die es mit dem Prinzen und mit ihm selbst übel meinten. Um ihm zugleich einen Berweis seiner Aufrichtigkeit zu geben, beklagte er sich im Vertrauen der ihm über seinen Bruder, den Grassen von Nassau, bat sich in dieser Sache zum Schein seinen Rath aus, und dußerte zuletzt seinen Wunsch, den Grasen eine Zeitlang aus den Niederslanden entfernt zu wissen ").

Aber Philipp hatte es hier mit einem Kopfe zu thun, der ihm an Schlaubelt überlegen war. Der Prinz von Dranien hielt ihn und sein geheimes Conseil in Madrid und Segovien schon lange Zeit durch ein Heer von Spionen bewacht, die ihm Alles hinterbrachten, was dort Merkwürdiges verhandelt ward. Der Hof dieses Heimlichsten von allen Despoten war seiner List und seinem Gelde zugänglich geworden; auf diesem Wege hatte er manche Briefe, welche die Regentinn ingeheim nach Madrid geschries ben, mit ihrer eignen Haudschrift erhalten, und in Brüssel unter ihren Augen gleichsam im Triumph zir-

<sup>\*)</sup> Hopper. 5. 149. Burgund. 397. Apologie de Guillaume Pr. d'Orange als Beplage.

fullren laffen baß fie felbft, Die mit Erftamen bier in Jedermanns Sanden fab, mas fie fo gut aufgehoben glaubte, bem Komge anlag, ihre Depefchen instanftige fogleich zu vernichten. Bilbebme Bache samteit febrankte- fich nicht bloß, auf ben fpanischen Sof ein; bis nach Frankreich und noch weiter batte er feine Sundichafter geftellt, und einige beschuldigen ibn fogar, daß die Wege, auf welchen er zu feinen Erfundigungen gelangte, nicht immer bie unschuldigs ften gewefen. .. Aber den wichtigften Auffolus gab ibm ein aufgefangener Brief bes fpanifchen Bothichafe ters in Frankreich, Frang von Alaba, an bie Dergoginne, worin fich biefer aber bie fcone Gelegen: beit verbreitete, welche burch bie Berfchulbung bes nieberlandischen Bolts bem Khnige jest gegeben fen, eine willfürliche Gewalt in biefem Lande zu grunden. Darum rieth er ihr an, ben Abel jett burch eben Die Ranfie zu hintergeben, beren er fich bie jest gegen fie bebient, und ihn burth glatte Borte und ein verbindliches Betragen ficher : au machen. Der Ronig, fcolog er, ber bie Ebelleute als bie verborgenen Triebfebern affer bisberigen Untuben tenne, murbe fie gu feiner Zeit wol zu finden wiffen, fo wie bie bepben, bie er bereits in Spanien habe, unbibie ihm nicht mehr entwischen murben; und er habe gefchworen, ein Benfpiel an ihnen ju geben, mariber bie gange Chriftenheit fich entfeten folle, muffte er auch

aus feine Erblander baran wagen. Diese schlimme Entbeckung empfing burch die Briefe, weldse Bers gen und Montign's aus Spanien schrieben, und worin sie über die zurütksehende Begegnung ber Gransbezza und das beränderte Betragen bes Monarchen gegen sir bittere Beschwerden suhrten, die bochste Glaubuntrdigkeit; und Dranien erkannte nun vollskommen, mas er von den schnen Bersicherungen bed Königs zu halten habe \*).

(1566.) Den Drief bes Minifters Mila v'a. nebft einigen anbern, bie aus Spanien batirt maren. nub von ber naben gewaffneten Aufunft ben Ronige und feinen Schlimmen Abfichten wider bie Cheln ums fanbliche Dadricht gaben; legte ber Being feinem Brider lebem : Grafen Lubwig bon Daffan, bent Grafen wan Sigmont, ban Dod'r mind von Sado a Araten bei einer Bufammentanft guf Denders monde, in Rlandern ; por, wobin sich biefe fünf Rits ter begeben batten, gemeinichaftlich mit einander bie ndthigen Dagregeln ju ihrer Sicherheit in treffen. Gnaf, Lubmig, ber mur feinem Unwillen Gebor gab. behauptete tollbreift, bag man obne Beltveillet zu ben Waffen greifen und fich einiger feften Dlabe verfis dein intuffer Dem Ronig muffe man, es fofte auch <u>ാതതിരെ കൂ</u>രും മും നിന്നു ഈ കം

<sup>\*)</sup> Reidan. 3. Thuan: 507. Burgund. 401. Meteren.

was es wolle, ben gewaffneten Eingang in bie Dros vinzen betfagen. Ram muffe bie Schweig, bie proteffantischen Surften Deutschlands und bie Sugenots ten unter die Baffen bringen, bag fie ibni ben Durch= gun buich ihr Gebiet erfchmerten, und wenn er fic beffen ungeachtet burch alle biefe hinderniffe binbuteth fcbluge, ibn an ber Grenze Bes Landes mit einer Mis mee empfangen. Er nehme es auf fich, in Frents reich, in ber Schweis und in Deutschland ein Schne bunduif ju negotiften, und aus letterm Reiche viertaufend Reiter, nebft einer verhaltniffmaffigen Ungabl Aufvolt, gulammengubringen; an einem Bormande feble es nicht, bas nothige Gelb einzutreiben, und Die reformirten Raufleute murben ibn, wie er fich vers fichert bielt, nicht im Stiche laffen. Aber Bilbelm, vorsichtiger und weiser, erflarte fich gegen biefen Borfclag, ber ben ber Ausführung unendliche Schwier rigkeiten finden, und noch burch nichts wurde gerechtfertigt werden tonnen. Die Inquifition, fellte er vor, fen in ber Thut aufgehoben, bie Placate bennahe gang in Bergeffenheit gefommen, und eine billige Glaubensfrenheit weiftattet. Bis jett alfo fehle es ihnen an einem gultigen Grunde, biefen feindlichen Beg einzuschlagen; indeffen zweifte er nicht, buß man ibnen zeitig genug einen barreichen werbei. Seine Dein unng alfo fen, biefen gelaffen gu erwatten, unterbeffen über auf Mies ein wachfames Auge gu haben

und bem Bolte unn ber drobenden Gefahr einen Binf au geben, bamit es bereit fen, zu handeln, wenn bie Umftande es verlangten.

Baren alle biejenigen, melche bie Berfammlung ausmachten, bem Gutachten bes Pringen von Dramien bengetreten, fo ift fein 3meifel. bag eine fo machtige Lique, furchtbur burch bie Macht und bas Anfebn ihrer Glieber, ben Absichten bes Ronigs Sinberniffe batte entgegenseten tonnen, die ihn gezwung gen haben murben, feinen gangen Plan aufzugeben. Aber ber Muth ber versammelten Ritter murbe gar febr burch bie Ertlarung niedergeschlagen, womit ber Graf bon Egmont fie überrafchte. "Ligber," fagte er, "mag Alles über mich fommen, als daß ich das "Glud fo vermegen verfuchen follte. Das Gefdmas "bes Spaniers Alava ruhrt mich wenig, - wie "follte biefer Wensch bagu tommen, in bas verschlofe "fene Gemuth feines herrn ju ichquen, und feine "Gebeimniffe ju entziffern? Die Nachrichten, welche "und Montiguy gibt, beweffen meiter nichts., als "baß ber Konig, eine fehr zwendentige Meinung von "unferm Diensteifer begt, und Urfache zu haben glaubt, mein Miftrauen in unfre Trene gu feten; und bagu, "baucht mir, batten wir ibm nur allzuviel Anlag gegeben. Auch ift es mein ernftlicher Borfat, burch "Perdoppelung meines Gifere feine Deinung von mir "ju verbeffern, und durch mein funftiges Berbalten,

"wo möglich, ben Berbacht auszulbichen, ben meine "bisberigen Sandlungen auf mich geworfen baben mb. "gen. Und wie follte ich mich auch aus ben Urmen ..meiner gablreichen und bulfbedurftigen Familie reife "sen um mich an fremben Sofen als einen Lands "fluchtigen berumzutragen, eine Laft fur Jeben, ber "mich aufnimmt, Jedes Stlave, der fich herablaffen "will, mir unter bie Arme ju greifen, ein Knecht bon "Auslandern, um einem leidlichen 3mange in meiner "Beimath zu entgeben? Nimmermehr kann ber Mo= "narch ungutig an einem Diener banbeln, ber ibm "fonft lieb und theuer mar, und der fich ein gegrun-"betes Recht auf feine Dankbarkeit erworben. "niermehr wird man mich aberreben, bag Er, ber ,,fur fein niederlandisches Bolt fo billige, fo gnadige "Gefinnungen gehegt, und fo nachbrudlich, fo beilig "mir betheuert bat, jest fo bespotische Unschläge ba= Saben wir bem Lande nur "gegen schmieben foll. "erst feine vorige Rube wiedergegeben, die Rebellen "gezüchtigt, ben fatholischen Gottesbienft wieberbers "gestellt, fo glauben Sie mir, bag man bon feinen "spanischen Truppen mehr boren wird; und bies ift "es, wozu ich Sie alle durch meinen Rath und burch "mein Benfviel jest auffordere, und mogu auch bereits "bie mehrften unfrer Bruder fich neigen. "nes Theils furchte nichts von dem Borne des Mo-Mein Gewiffen fpricht mich frey; mein

"Shidfal fleht bey feiner Gerechtigkeit und feiner .. Gnabe \*)."

Umfonft bemubten fich Raffau, Soorn und Dranien, feine Standhaftigfeit gu erfcuttern, und ibm über bie nabe unausbleibliche Gefahr bie Augen Egmont war bem Ronige wirklich er= geben; bas Undenten feiner Bobithaten und bes verbindlichen Betragens, womit er fie begleitet hatte, lebte noch in feinem Gedachtniffe. Die Aufmertfam-Zeiten, wodurch er ihn vor allen feinen Freunden ausgezeichnet, batten ihre Wirfung nicht verfehlt. aus falfcher Scham, als aus Partengeift, hatte er gegen ibn bie Sache feiner Landeleute verfochten; mehr aus Temperament und naturlicher Bergensgute, als ans gepruften Grundfagen, die barten Magres geln ber Regierung befampft. Die Liebe ber Ration, Die ibn als ihren Abgott verehrte, riß feinen Chrgeis Bu eitel, einem Ramen gu entfagen, ber ibm fo angenehm flang, hatte er boch etwas thun muffen, ihn gu verdienen; aber ein einziger Blick auf feine Familie, ein harter Rame, unter welchem man ihm fein Betragen zeigte, eine bebenkliche Folge, bie man daraus gog, der bloße Rlang von Werbrechen schrectte ibn aus biefem Gelbftbetruge auf und icheuchte ibn eilfertig zu feiner Pflicht gurud.

<sup>\*)</sup> Thuan. 507. Burg. 405. 406. Meteren. 95.

Draniens ganger Plan icheiterte, als Egmont Egmont batte bie Bergen bes Bolfe und aurudtrat. bas gange Butrauen ber Armee, ohne bie es ichlechters bings unmöglich mar, etwas Nachbrudliches ju un-Man batte fo gewiß auf ibn gerechnet; feine unerwartete Erklarung machte die gange Bufams mentunft fruchtlos. Man ging auseinander, ohne nur etwas beschloffen zu haben. Alle, die in Dendermonde jufammengefommen maren, murben im Staatsrathe ju Bruffel erwartet; aber nur Egmont verfügte fich babin. Die Regentinn wollte ihn über den Inhalt ber gehabten Unterredung ausforschen; aber fie brachte meis ter nichts aus ihm beraus, als ben Brief bes Mlava, ben er in Abschrift mitgenommen batte, und unter ben bitterften Bormurfen ihr vorlegte. Unfange entforbte fie fich baruber, aber fie faffte fich bald, und erklarte ihn dreiftweg fur untergeschoben. "Wie fann," fagte fie, "biefer Brief wirklich von Alava berruhren, ba "ich doch teinen vermiffe, und berjenige, ber ihn auf-"gefangen baben will, bie anbern Briefe gemiß nicht "geschont haben wurde? Ja, ba mir auch nicht ein "einziges Pactet noch gefehlt bat, und auch tein Bothe "ausgeblieben ift? Und wie lafft es fich benten, baß "der Ronig einen Alava jum herrn eines Geheimniffes "gemacht haben follte, bas er mir felbft nicht einmal "wurde Preis gegeben haben \*) ?"

<sup>\*)</sup> Burgund. 408. Meteren. g5. Grot. #5.

## Burgerlicher Krieg.

(1566.) Unterbeffen eilte bie Regentinn, ben Bortbeil zu benuten, den ihr die Trennung unter bemt Abel gab, um ben Sall bes Bunbes, ber ichon burch. innere Zwietracht mantte, ju vollenden. Sie zog ohne Zeitverluft Ernppen aus Deutschland, die Bergog Erich von Braunschweig fur fie in Bereitschaft bielt, perftartte bie Reiteren und errichtete funf Regimenter Ballonen, worüber die Grafen von Mannsfeld, bon Megen, bon Aremberg und Andere ben Oberbefehl bekamen. Much bem Pringen von Dranien mufften , um ihn nicht aufs Empfindlichfte zu befeidigen, Truppen anvertraut werden, und um so mehr, da bie Probingen, benen er als Statthalter vorftund, ihrer am nothigften bedurften; aber man gebrauchte bie Borficht, ihm einen Oberften, mit Ramen Walbenfinger, an bie Seite zu geben, der alle feine Schritte bes wachte, und feine Magregeln, wenn fie geführlich gu. werben ichienen, rudgangig machen fonnte. Dem Gras

fen von Egmont steuerte die Geistlichkeit in Flandern 40,000 Goldgulden ben, um 1500 Mann zu unterhalsten, bavon er einen Theil in die bedenklichsten Platze vertheilte. Jeder Statthalter musste seine Kriegsmacht verstärken, und sich mit Munition versehen. Alle diese Zurüstungen, welche aller Orten und mit Nachdruck gesmacht wurden, liessen keinen Zweisel mehr übrig, welschen Weg die Statthalterinn kunftig einschlagen werde.

Ihrer Ueberlegenheit verfichert, und biefes mach: tigen Benftande gewiß, magt fie es nun, ihr bieberis ges Betragen zu anbern und mit ben Rebellen eine gang andre Sprache ju reben. Sie magt es, bie Bewillis gungen, welche fie ben Proteffanten nur in ber Ungft und aus Nothwendigkeit ertheilt, auf eine gang willkurliche Art auszulegen, und alle Frenheiten, die fie ihnen ftillichweigend eingeraumt, auf die bloge Bergunftigung ber Predigten einzuschranken. Alle ihre übrigen Reli= gionenbungen und Gebrauche, die fich boch, wenn jene geftattet murben , bon felbft zu verfteben ichienen , murben durch neue Mandate fur unerlaubt erflart, und gegen bie Uebertreter als gegen Beleidiger ber Majeftat verfahren. Man vergonnte ben Protestanten, anders als bie berrichende Rirche von bem Abendmable zu benfen, aber es anders ju genießen, war Frevel; ihre Art gu taufen, gu trauen, gu begraben, murde ben angedrohs ten Tobesstrafen unterfagt. Es war graufamer Spott, nnen die Religion ju erlauben und die Ausubung ju versagen; aber dieser unedle Kunstgriff, ihres gegebez nen Worts wieder los zu werden, war der Zaghaftigkeit würdig, mit der sie es sich hatte abdringen lassen. Bon den geringsten Neuerungen, von den unbedeutends sten Uebertretungen nahm sie Anlaß, die Predigten zu storen; mehrern von den Prädikanten wurde unter dem Borwande, daß sie ihr Amt an einem andern Platze, als der ihnen angewiesen worden, verwaltet, der Prozest gemacht, und einige von ihnen sogar aufgehängt. Sie erklärte den mehrern Gelegenheiten laut, daß die Berbundenen ihre Furcht gemisbraucht, und daß sie sich durch einen Vertrag, den man ihr durch Drohuns gen abgepresst, nicht für gebunden halte \*).

Unter allen niederlandischen Stadten, welche sich bes bildersturmerischen Aufruhrs theilhaftig machten, hatte die Regentinn für die Stadt Balenciennes in Hensnegau am meisten gezittert. In keiner von allen war die Parten der Kalvinisten so machtig, als in dieser, und der Geist des Aufruhrs, durch den sich Provinz Hennegau vor allen übrigen stets ausgezeichnet hatte, schien hier einheimisch zu wöhnen \*\*). Die Nähe Franks

<sup>\*)</sup> Meteren 93. 94. Thuan, 507. Strada 166. Meura. Guil. Auriac. 21.

es war ein Sprichwort in Hennegau, und ift es viels leicht noch, die Proving siehe nur unter Gott und uns ter det Sonne. Stad. 1746

reichs, bem es fowol burch Sprache, als burch Site ten, noch weit naber, als ben Niederlanden angebors te, mar Urfache gewesen, bag man biefe Stadt von jeber mit größerer Gelindigfeit, aber auch mit mehr Borficht regierte, moburd fie nur befto mehr ihre Bichtigfeit fühlen lernte. Schon ben dem letten Aufftanbe ber Tempelicander hatte wenig gefehlt, bag fie fich nicht ben Sugenotten auslieferte, mit benen fie bas genauefte Berftandnig unterhielt, und bie ges ringfte Beranlaffung tonnte biefe Gefahr ernenern. Daber war unter allen niederlandischen Stadten Baleneiennes die erfte, welcher die Regentinn eine verfartte Befatung judachte, fobald fie in bie Berfaffung gefett mar, fie ibr ju geben. Dbilipp bon Roirfarmes, herr von G. Albegonde, Statthals ter von Sennegau, an ber Stelle bes abmefenden Marguis bon Bergen, batte diefen Auftrag erhale' ten, und erschien an ber Spige eines Rriegsbeers vor ibren Mauern. Mus ber Stadt famen ihn, von Seis ten bes Magistrate Deputirte entgegen, fich die Bes fagung ju verbitten, weil die protestantische Burgerschaft, ale ber überlegene Theil, fich bawiber erklart Roirfarmes machte ihnen den Billen ber babe. Regentinn tund, und ließ fie zwischen Befatung und Mehr ats vier Schwadronen Belagerung mablen. Reiter und feche Compagnien Bufvolt follten ber Stadt nicht aufgedrungen werden; barüber wolle er ihr feis.

nen eignen Sohn jum Geißel geben. Als biefe Bebimaungen dem Magistrate vorgelegt murden, ber für fich febr geneigt mar, fie ju ergreifen, erschien ber Prediger Peregrine le Grange an ber Spite feis nes Anhangs, ber Apostel und Abgott seines Bolts, bem es barum ju thun fenn muffte, eine Unterwer= fung ju verhindern, bon ber er bas Opfer werben wurde, und verbette, burch die Gewalt feiner Berediamfeit, bas Bolt, bie Bedingungen auszuschlagen. Als man Roirfammes biefe Uniwort gurud'= bringt, laffe er die Gefandten, gegen alle Gefete bes Bolferrechts, in Teffeln ichlagen, und fubrt fie gefangen mit fich fort; boch muß er fie, auf ber Regentinn Gebeiß, bald wieder fren geben. Die Regentinn, burch geheime Befehle aus Mabrib ju mbglich= fter Schonung angehalten, lafft fie noch mehrmalen auffordern, Die ihr zugebachte Garnifon einzunehmen; ba fie aber hartnadig auf ihrer Beigerung beftebt, fo wird fie burd eine bffentliche Afte fur eine Rebels linn erflart, und Noirfarmes erhalt Befehl, fie formlich zu belagern. Allen übrigen Provingen wird verboten , biefer aufruhrerischen Stadt mit Rath, Geld ober Waffen benaufteben. Alle ihre Gater find bem Sistus jugefprochen. Um ihr ben Rrieg ju zeigen, ebe er ihn wirklich anfing, und zu vernünftigem Rachbenten Beit ju laffen, jog Moirtarmes aus gang Hennegau und Cambray Truppen gufammen, (1566)

nabm G. Amant in Befit und legte Barnifon in alle nåchfiliegenden Plate. Das Berfahren , gegen Bas lenciennes ließ alle übrige Stadte, bie in gleichem Falle maren, auf bas Schicffal fchließen, welches ibnen felbft zugedacht mar, und fette fogleich ben gangen Bund in Bewegung. Ein geufisches heer zwis fchen bren und viertaufend Mann, das aus lanbfluch= tigem Gefindel und ben überbliebenen Rotten ber Bilberfturmer in ber Gile jusammengerafft worben, er: fceint in bem Gebiete von Tournah und Lille, um fich biefer beuben Stabte zu verfichern, und ben Reind por Balenciennes zu beunruhigen. Der Gouberneur von Lille bat bas Glud, ein Detaschement bavon, das im Einverstandniß mit den Protestanten biefet Stadt einen Unschlag gemacht bat, fich ihrer zu bemachtigen, in die Flucht ju fchlagen und feine Stadt gu behaupten. Bu ber namlichen Beit wird bas geus fifche Deer, bas ben Launon unnut bie Beit verbirbt, bon Noirtarmes überfallen und beynahe gang aufgerieben. Die Benigen, welche fich mit verzweifelter Tapferteit burchgeschlagen, werfen fich in bie Stadt Tournay, bie von bem Sieger fogleich aufgeforbert wird, ihre Thore ju bffnen und Befatung einzunehe Ihr schneller Geborsam bereitet ibr ein leichtes res Schidfal. Roirfarm'es begnugt fich, bas proteftantische Confiftorium barin aufzuheben, die Pres biger ju verweisen, bie Unfahrer ber Rebellen gur

Strafe zu ziehen, und ben katholischen Gottesbienst, den er bennahe ganz unterdruckt findet, wiederherzusstellen. Nachdem er ihr einen sichern Katholiken zum Gouvernenr gegeben, und eine hinreichende Besatung darin zuruckgesaffen, ruckt er mit, seinem stegenden Heere wieder vor Valenciennes, um die Belagerung fortzusetzen.

Diefe Stadt, auf ihre Befestigung tropia, schickte fich lebhaft gur Bertheidigung an, fest entschloffen, es aufs Meuferfte tommen zu laffen. Man batte nicht verfaumt, fich mit Ariegemunition und Lebensmitteln auf eine lange Belagerung gu berfeben; Alles, mas nur die Waffen tragen tonnte, die handwerter felbft nicht ausgeschloffen, munde Soldat; bie Sanfer vor ber Stadt, und vorzüglich bie Rlofter, rif man nies ber, bamit ber Belagerer fich ihrer nicht gegen bie Stadt bediente. Die wenigen Unhanger ber Krone Schwiegen, von der Menge unterdrudt; fein Ratholike durfte es magen, fich zu ruhren. Anarchie und Aufruhr maren an bie Stelle ber guten Ordnung getreten, und ber Fanatismus eines tollfubnen Prieffers nab Gefete. Die Maunschaft war zahlreich, ihr Muth perzweifelt, fest ibr Bertrauen auf Entfat, und ibr. Saß gegen die fatholische Religion aufe Meuferfte ge-Biele batten feine Gnade gu erwarten, Alle perabicheuten bas gemeinschaftliche Joch einer befehles baberifchen Befatung. Roch einmal versuchte es

Roirfarmes, beffen Heer durch die Hulfsvoller, welche ihm von allen Orten her zuströmten, surchtbar gewachsen und mit allen Erfordernissen zu einer lans gen Blotade keichlich verseben war, die Stadt durch Gute zu bewegen, aber vergebens. Er ließ also die Laufgraben eroffnen, und schickte sich un, die Stadt einzuschließen \*).

Die Lage ber Protestanten batte fich unterbeffen in eben bem Grabe-verschlimmert, als bie Regentinn gu Rraften gefommen mar. 1 Der Bund bes Abels mar allmablich bis auf ben britten Theil geschmolzen. Einige feiner wichtigften Beschützer, wie ber Graf bon Camont, maren wieder zu bem Ronige übergegangen: bie Gelbbentrage, worauf man fo ficher gerechnet hatte, fielen febr fparfam aus; ber Gifer ber Parten fing merklich an ju erkalten, und mit ber gelinden Sahrszeit mufften nun auch die bffentlichen Prebigten aufboren, bie ibn bis jest in Uebung erbalten batten. Alles bies zusammen bewog bie untere liegende Parten, ihre Forderungen maßiger einzurich= ten, und, ebe fie bas Meußerfte magte, alle unschuls bige Mittel Sorber zu versuchen. In einer Generalfynode der Protestanten, die ju bem Ende in Unt: werpen gehalten wird, und welcher auch einige von

<sup>\*)</sup> Burgund. 379. 411 - 418. Meteren. 98. 99. Straduc 176. Vigl. ad Hopper. Epist. 2. 21.

ben Berbundenen beymobnen, wird beschloffen, an die Regentinn zu beputiren, ihr biefer Bortbruchigfeit megen Borftellungen ju thun, und fie an ibren Bertrag ju Brederobe übernimmt biefen Auftrag, muß fich aber auf eine barte und ichimpfliche Art abgewiesen, und von Bruffel felbft ausgeschloffen feben. Er nimmt feine Buflucht ju einem ichriftlichen Auffate, worin er fich im Namen bes gangen Bundes beflagt, bag ibn bie Bergoginn im Angeficht aller Protestanten, bie auf bes Bundes Burgichaft bie Baffen niebergelegt, burch ihre Bortbruchigfeit Lugen ftrafe, und Alles, mas bie Berbundenen Gutes gestiftet, burch Burudnahme ihrer Bewilligungen wieder zunichte maches daß fie den Bund in ben Augen bes Bolfe berabzumurbigen gefucht, 3wietracht unter feinen Gliedern erregt, und Wiele unter ihnen als Berbrecher habe verfolgen laffen. Er lag ibr an , ihre neuen Berordnungen zu widerrufen, burch welche ben Protestanten ihre frepe Religioneubung benommen fen, vor allen Dingen wber die Belagerung von Balenciennes aufzuheben, bieneugeworbenen Truppen abzudanten, unter welcher Bebingung ihr ber Bund allein fur die allgemeine Rube Gicherheit leiften tonnes

hierauf antwortete bie Regentinn in einem Tone, ber von ihrer bisherigen Mäßigung sehr verschieden mar. "Wer diese Berbundenen find, die fich in dieser Schrift "an mich wenden, ist mir in der That ein Geheimniß. "Die Berbundenen, mit denen ich zu thun hatte, sind,

"wie ich nicht anders weiß, auseinandergegangen. Alle "wenigstens konnen an biefer Rlagschrift nicht Theil "baben, benn ich felbst fenne Biele, die, in allen ihren "Forderungen befriedigt, ju ihren Pflichten gurudige-"treten find. Ber es aber auch fen, ber fich bier obne "Aug und Recht und obne Namen an mich wendet, fo "bat er meinen Borten wenigftens eine febr faliche Mus-"legung gegeben, wenn er baraus folgert, bag ich ben "Protestanten Religionefrenbeit zugesichert babe. Die-"mand fann es unbefannt febn, wie ichmer es mir icon "geworden ift, die Predigten an benen Orten juguge= "ben, mo fie fich felbft eingeführt haben, und biefes "tann boch wol nicht fur eine bewilligte Glaubensfren= "beit gelten? Dir batte es einfallen follen, biefe ge= "fetwidrigen Ronfiftorien in Schut ju nehmen, biefen "Staat im Staate zu bulben? 3ch hatte mich fo weit "bergeffen tonnen, einer verwerflichen Gette diefe ge= "fetliche Burbe einzuraumen, alle Ordnung in bet "Rirche und in der Republit umzukehren, und meine "beilige Religion fo abicheulich ju laftern? Saltet euch "an den, der euch biefe Erlaubniß gegeben bat; mit "mir aber mußt ihr nicht rechten. Ihr beschuldigt mich, "daß ich ben Bertrag verlett habe, ber euch Straflo-"figkeit und Sicherheit gemabre? Das Bergaugene "bab' ich euch erlaffen, nicht aber, was ihr funftig be-"geben murdet. Eure Bittichrift bom borigen April ,follte Reinem von euch Nachtheil bringen, und bas hat

ifie, meines Biffens, auch nicht gethan; aber wer "fich neuerdings gegen die Majestat des Khuigs ver-"gangen, mag die Folgen feines Frevels tragen. Enb= "lich, wie tonnt ibr euch unterfteben, mir einen Ber-"trag in Erinnerung ju bringen, ben ihr guerft ge-"brochen babt? Auf meffen Unftiften murben bie "Rirchen geplundert, die Bilder ber Beiligen gefturat, "und bie Stadte gur Rebellion bingeriffen ? Ber bat "Bundniffe mit fremben Machten errichtet, unerlaubte "Berbungen angestellt, und von ben Unterthanen bes "Ronigs gefetwidrige Steuern eingetrieben? "wegen babe ich Truppen zusammengezogen, besme-"gen bie Ebifte gescharft. Wer mir anliegt, Die "Baffen wieder niederzulegen, tann es nimmermehr' "gut mit feinem Baterlande und bem Ronige meinen; ... und wenn ihr euch felbft liebt, fo febet gu, bag ihr "eure eignen Sandlungen entschuldigt, anftatt bie meis "nigen zu richten \*)."

Alle Hoffnung der Berbundenen zu einer gutlischen Beplegung fant mit diefer hochtonenden Erklasrung. Ohne sich eines machtigen Ruchalts bewußt zu sepn, konnte die Regentinn eine solche Sprache nicht führen. Eine Armee stand im Felde, der Feind vor Balenciennes, der Kern des Bundes war abges

<sup>\*)</sup> Thuan. 523. 524. Strada. 167. 168. Burgund. 433.

fallen, und die Regentinn forderte eine unbedingte Unterwerfung. Ihre Sade mar jest fo fchlimm, baff eine offenbare Widerfetung fie nicht ichlimmer machen Lieferten fie fich ihrem aufgebrachten Serrn wehrlos in die Sande, fo mar ihr Untergang gewiß; aber ber 2Beg ber 2Baffen fonnte ibn wenigstens nach zweifelhaft machen; alfo mablten fie bas Lette, und fingen mit Ernft an, ju ihrer Bertheibigung ju fchreis ten. Um fich ein Recht auf ben Benftand ber beutfchen Protestanten zu erwerben, wollte Ludwig von Raffau bic Stadte Umfterbam, Untwerpen, Tours nan und Balenciennes bereden, ber Augsburgischen Ronfession benautreten, und fich auf diese Beise enger an ihre Religion anzuschließen; ein Borfchlag, ber nie in Erfallung fam / weil ber Religionshaß ber Ralviniften gegen ihre evangelischen Bruder ben Abscheu, wo moglich, noch überftieg, ben fie gegen bas Papft-Naffau fing nun an, in Frankreich, thum trugene in ber Pfalz und in Sachsen ernftlich wegen Subfi= bien zu unterhandeln. Der Graf von Bergen befestigte seine Schloffer; Breberobe warf fich mit einem fleinen Scere in feine feste Stadt Biane, an bem Led, über welche er fich Souverainetaterechte anmaßte, und bie er eilig in Bertheibigungeftand fette, um bier eine Berftartung von bem Bunde und ben Ausgang von Raffau's Unterhandlungen abzuwarten. Die Fahne des Kriegs war nun aufgestedt; überall rührte man die Trommel; aller Orten sah man Truppen marschiren, wurde Geld eingetries ben, wurden Goldaten geworben. Die Unterhändler bewder Theile begegneten sich oft in demselben Platze; und kaum hatten die Einnehmer und Werber ber Rezgentinn eine Stadt geräumt, so musste sie von den Maklern des Bundes dieselbe Gewaltthätigkeit leiden \*).

Bon Balenciennes richtete bie Regens tinn ibre Aufmerklamkeit auf Bergogenbuich, in melder Stadt bie Bilberfturmer neue Ausschweifungen begangen und die Parten ber Protestanten zu einer ftarfen Ueberlegenheit gelangt mar. Um die Burger= ichaft auf einem friedlichen Bege gur Unnahme einer Befatung zu vermogen, schickte fie ben Rangler Scheiff von Brabant mit einem Ratheberrn Der o be von Petersheim, ben fie jum Gouverneur ber Stadt bes stimmt batte, als Gefandte babin, welche fich auf eine aute Urt berfelben verfichern, und ber Burgerschaft einen neuen Gib bes Beborfame abfordern follten. Bugleich murbe ber Graf von Megen, ber in ber Nabe mit einem Corps fand, befehligt, gegen bie Stadt anguruden, um ben Auftrag bender Gefandten zu unterftugen und fogleich Befatung barein wers. fen gu fonnen. Aber Breberobe, ber in Biane

<sup>\*)</sup> Thuan. 524. Strad. 169. MIIg. S. b. v. R. XXII. B. 95. Vigl. ad Hopper. Epist. 5.

babon Radricht befam, ichidte eine femer Rreatus ren, einen gewiffen Unton bon Bomberg, einen bibigen Ralbiniften, ber aber für einen braven Sob baten befannt war, babin, um den Ruth feiner Darten in biefer Stadt aufzurichten, und die Anschläge ber Regentinn gu bintertreiben. Diefem Bomberg gelang es, die Briefe, welche ber Rangler von ber Derzoginn mitgebracht, in feine Gewalt zu betommen, und faliche unterzuschieben, bie burch ihre barte und gebieterische Sprache bie Burgerschaft aufbrach-Bugleich muffte er bie benben Gefandten ber Bergoginn in Berdacht zu bringen, als ob fie ichlimme Anschläge auf die Stadt batten, welches ihm fo gut ben bem Pobel gludte, bag biefer fich in toller Buth an den Gefandten felbft vergriff und fie gefangen fette. Er felbst stellte fich an ber Spite von 800 Mann, bie ibn gu ihrem Unfuhrer gemacht, bem Grafen von Megen entgegen, der in Schlachtorbnung gegen bie Stadt anrudte, und empfing ihn mit grobem Gefchus fo ubel, baf Degen unverrichteter Dinge gurudweis den muffte. Die Regentinn ließ nachber ihre Gefandten burch einen Berichtebiener gurudforbern, und im Berweigerungsfalle mit einer Belagerung broben; aber Bomberg befette mit feinem Unbange bas Rathhaus und zwang ben Magistrat, ihm die Schlus fel ber Stadt auszuliefern. Der Gerichtsbiener murbe mit Spott abgewiesen, und ber Regentinn burch ibn Chillers fammtl. Werte. V.

geantwortet, daß man es auf Breberobe's Befehl wurde antommen laffen, was mit den Gefangenen zu verfügen fen. Der herold, der außen vor der Stadt hielt, erschien nunmehr, ihr den Krieg anzustündigen, welches aber der Kanzler noch hintertrieb \*).

Rach dem vereitelten Versuche auf Herzogenbusch warf sich der Graf von Megen in Utrecht, um eisnem Anschlage zuvorzukommen, den Graf Bredestoden aussühren wollte. Diese, welche von dem Here der Verbundenen, das nicht weit davon dem Henen Armen als ihren Beschützer auf, und bequemte sich zu allen Veränderungen, die er in ihrem Gottesdienste machte. Er ließ dann sogleich an dem Ufer des Leck eine Schanze auswersen, von wo aus er Viane bestreichen konnte. Vrederode, der nicht Lust hatte, ihn in dieser Stadt zu erwarten, verließ mit dem besten Theile seines Heers diesen Wassessens siesen Wassessens diesen Wassessens und eilte nach Umsterdam

So unnut auch ber Pring von Oranien mahe rend diefer Bewegungen in Antwerpen feine Zeit zu verlieren ichien, fo geschäftig mar er in biefer anicheis

<sup>\*)</sup> Thuan. 525. Strada. 170. Burgund. 423. 424. 427. 428. Vigl. ad Hopper. Epist. 6.

<sup>\*)</sup> Mig. G. b. v. N. 98, 99. Strad. 170. Vigl. ad Hopper. 5. Brief.

nenden Ruhe. Auf sein Angeben hatte der Bund ger worben, und Brederder Ranonen scholbffer befestigt, wozu er ihm selbst drey Ranonen schenkte, die er zu Utst recht hatte gießen lassen. Sein Auge wächte über alle Bewegungen des Hofs, und der Bund wurde durch ihn bor jedem Anschlage gewarnt, der auf diese oder jend Stadt gemacht wurde. Aber seine Hauptangelegenheit schien zu seyn, die vornehmsten Platze seiner Statthals terschaft in seine Gewalt zu bekammen; zu welchem Ende er Brederode's Anschlag auf Utrecht und Amsters dam im Stillen nach allen Kräften zu befordern gesuchs hatte \*).

Der wichrigste Plat war die seelandische Insel Wals dern, wo man eine Landung des Konigs vermuthete; und diese zu überrumpeln, wurde jest ein Anschlag von ihm entworsen, dessen Ausstührung einer aus dem versbundenen Abel, ein vertrauter Freund bes Prinzen von Branien, Iohann von Marnix, herr von Thouslouse, Philipps von S. Adelgonde Brüder, über sich nahm (1567). Thoulouse unterhielt mit dem geswesenen Amtmanne von Middelburg, Peter Haar, ein geheimes Verständniß, welches ihm Gelegonheit versschaffen sollte, in Middelburg und Bließingen Besatzung zu werfen; aber die Werbung, welche für dieses Untersnehmen in Antwerpen angestellt wurde, konnte so still

<sup>\*)</sup> Grotius, 23.

nicht vor fich geben, bag ber Magiftrat nicht Berbacht ichopfte. Um nun biefen zu beruhigen, und feinen Uns folg angleich zu beforbern, ließ ber Pring allen fremben Solbaten und andern Auslandern, die nicht in Dieuften des Staats maren, ober fonft Gefcafte tries ben, bffentlich burch ben Berold verfundigen, bag fie ungefaumt die Stadt raumen follten. Er batte fich, fa= gen feine Gegner, burch Schliefung ber Thore aller bies fer verbachtigen Golbaten leicht bemachtigen konnen, aber er jagte fie aus ber Stadt, um fie befto fcneller an ben Ort ihrer Beffimmung ju treiben. Sie murben bann fogleich auf ber Schelbe eingeschifft und bis vor Rammetene gefahren; ba man aber burch bas Marttfchiff von Untwerpen, welches furz vor ihnen einlief, in Bliefingen icon vor ihrem Anichlage gewarnt mar, fo versagte man ihnen bier ben Gingang in ben Safen. Die namliche Schwierigfeit fanden fie ben Arnemuiden, obnweit Mibbelburg, in welcher Stadt fich bie Unfa-Wolfichen vergebens bemuhten, ju ihrem Bortheile die nen Aufftand zu erregen. Thouloufe lief alfo uns perrichteter Dinge feine Schiffe breben, und fegelte mies ber rudwarts bie Schelbe bis nach Ofterweele, eine Biertelmeile von Antwerpen , binunter , wo er fein Bolt ausfette, und am Ufer ein Lager ichlug, bes Borfates, fich bier von Antwerpen aus zu verftarten, und ben Muth feiner Parten, die von dem Magiftrate unterbrudt wurde, burch feine Rabe frifch ju erhalten.

Durch Borschub ber resormirten Seistlichen, die in der Stadt Werbersdienste für ihn verrichteten, wuchs mit jedem Tage sein kleines heer, daß er zuletzt anfing, den Antwerpern fürchterlich zu werden, deren ganzes Gebiet er verwüstete. Der aufgebrachte Magistrat wollte ihn hier mit der Stadtmiliz überfallen lasten, welches aber der Prinz von Oranien, unter dem Borwande, daß man die Stadt jetzt nicht von Soldaton entbloßen dürse, zu verhindern wusste.

Unterdeffen hatte die Regentinn in ber Gile ein flei= nes Deer gegen ibn aufgebracht, welches unter Unführung Philipps von Launon in ftarten Darichen von Bruffel aus gegen ibn anrudte. Zugleich muffte ber Graf von Megen bas geufifche Beer ben Biane fo gut einzuschließen und zu beschäftigen, bag es meber von biefen Bewegungen boren, noch feinen Bunboverwandten ju Sulfe eilen konnte. Lannop überfiel bie gerffreuten Saufen, welche auf Plunberung ausgegans gen waren, unversehens, und fichtete fie in einem ichreds lichen Blutbabe ju Grunde. Thoulouse marf fich mit dem fleinen Ueberrefte feiner Truppen in ein Landhaus, bad ibm jum Sauptquartier gebient batte, und wehrte fich. lange mit bem Muthe eines Bergweifelnben, bis La usnop, ber ihn auf feine andere Art berauszutreiben vers. mochte, Feuer in bas Saus werfen ließ. Die Benigen, welche bem Teuer entfamen, fturgtenin bas Schwert bes Reindes, oder fanden in ber Schelbeihren Tod. Thous.

loufe felbst wollte lieber in den Flammen sterben, als in die Sande des Siegers fallen. Diefer Sieg, der über tausend von den Feinden aufrieb, war fur den Uesberwinder wohlfeil genug erkauft, denn er vermiste nicht mehr als zwen Mann in seinem ganzen Heere. Drenstundert, welche sich lebendig ergaben, wurden, weil man von Antwerpen aus einen Ausfall befürchtete, ohne Barmherzigkeit sogleich niedergestochen

Che bie Schlacht anging, abnete man in Antwerpen nichts von bem Ungriffe. Der Pring von Dras nien, welcher frubzeitig babon benachrichtigt worben mar, hatte die Borficht gebraucht, die Brude, melde die Stadt mit Ofterweel verbindet, den Tag juvor abbrechen zu laffen, bamit, wie er porgab, bie Ralvini. ften ber Stadt nicht versucht werben mochten, fich zu bem heere des Thoulouse zu schlagen, mabricheinlie ther aber, bannt bie Ratholifen bem geufichen Belde . beren nicht in ben Ruden fielen, ober auch Launop; wenn er Sieger wurde, nicht in bie Stadt einbrange: Mus eben biefem Grunde murben auf feinen Befehl auch die Thore verschloffen, und die Einwohner, welche bon allen biefen Unftalten nichts begriffen, fcwebten ungewiß zwischen Rengierde und Kurcht, bis der Schall Des Befchutes von Ofterweel ber ihnen ankanbigte, mas

<sup>\*)</sup> Meteren. 97. 98. Burgund. 440. 441. Strad. 171.

bort vorgeben mochte. Mit larmenbem Gebrange rennt iett Alles nach ben Ballen und auf bie Mauern, wo. fich ibnen, als ber Bind ben Bulberrauch bon ben ichlas genben Seeren gertheilte, bas gange Schauspiel einer Schlacht barbietet. Benbe Beere waren ber Stabt fo nabe, daß man ibre Kahnen unterscheiben, und die Stime: men der Ueberwinder, wie der Ueberwundenen beutlich auseinander erkennen fonnte. Schredlicher, als felbft Die Schlacht, mar ber Anblick, ben biese Stadt jest gab. Redes von ben ichlagenden Seeren batte feinem Unbang und feinen Zeind auf ben Manern. Alles, mas unten vorging, erwedte bier oben Frobloden und Ental feten; ber Ausgang bes Treffens schien bas Schickfal jedes Buschauers zu entscheiben. Jede Bewegung auf bem Schlachtfelbe fonnte man in ben Gefichtern ber Antwerper abgemablt lefen: Rieberlage und Triumph, bas Schreden ber Unterliegenden, Die Buth der Sie-Dier ein ichmerabaftes eitles Beftreben, ben Sine fenden gu halten, den Fliebenden gum Steben gu bemes . gen; bort eine gleich vergebliche Begier, ibn einzubo= len, ibn aufzureiben, zu vertilgen. Best flieben bie Geusen, und zehntaufent gludliche Menfchen find ge= macht; Thoulouse's letter Bufluchteort fteht in Flammen, und zwanzigtaufend Burger von Untwerpen fterben den Reuertod mit ibm.

Aber bald macht die Erstarrung des ersten Schrefz tens der muthenden Begierde jn helfen, der Rache Plat.

Lutidrevend, bie Bande ringend und mit aufgelbstem Dear fturgt bie Bittme bes gefchlagenen Relbbern burch Die Saufen, um Rache, um Erbarmen zu fleben. Aufs gereigt von Bermann, ihrem Upoftel, greifen die Rals winiften zu ben Baffen, entschloffen, ihre Bruder zu rachen ober mit ihnen umzufommen; gebantenlos, ohne Plan, ohne Rubrer, burch nichts, als ihren Schmerg, ibren Babufinn geleitet, fturgen fie dem fothen Thore au, bas jum Schlachtfelbe binausführt; aber fein Musweg! das Thor ift gesperrt, und die vorderften Saufen werfen fich auf bie binterften gurud. Taufend fammeln fich zu Tansenben, auf ber Meerbrucke wird ein sehreck. liches Gedrange. Wir find berrathen, wir find gefane: gen, fcrien alle. Berberben über bie Papiften, Berberben über ben, ber uns verrathen bat! Ein bumpfes aufruhrverkundenbes Murmeln burchlauft ben gangen Saufen. Wan fangt an ju argwohnen, bag Maes bisberiae von ben Ratholiken angestellt gemesen, bie Ralviniften zu verberben. Ihre Bertheibiger habe man aufgerieben, jest murbe man über die Wehrlofen felbit berfallen. Mit ungludfeliger Bebendigfeit verbreitet fich diefer Argwohn durch gang Antwerpen. Jest glaubt man über bas Bergangene Licht zu baben und fürchtet etwas noch Schlimmeres im hinterhalte; ein fchrecklis ches Migtrauen bemachtigt fich Aller Gemather. Jebe Parten fürchtet von der andern, Jeder fieht in feinem Rachbar feinen Feind, bas Gebeimnis vermehrt biefe Furcht und dieses Entsetzen; ein schrecklicher Zustand für eine so menschenreiche Stadt, wo jeder zufällige Zussammenlauf sogleich zum Tumulte, jeder hingeworfene Sinfall zum Gerüchte, jeder kleine Funken zur lohen Klamme wird, und durch die starke Reibung sich alle Leidenschaften heftiger entzünden. Alles, was reformirt heißt, kommt auf dieses Gerücht in Bewegung. Funfzehntausend von dieser Parten setzen sich in Bestit der Meerbrücke, und pflanzen schweres Geschütz auf dieselbe, das gewaltsam aus dem Zeughause genommen wird; auf einer andern Brücke geschieht dasselbe; ihre Menge macht sie furchtbar, die Stadt ist in ihren Jansden; um einer eingebildeten Gesahr zu entgehen, führen sie ganz Antwerpen an den Rand des Verderbens.

Sleich benm Anfange des Tumults war der Pring von Dranien der Meerbrude jugeeilt, wo er sich herzhaft durch die wuthenden Haufen schlug, Friede gebot und um Gehor siehte. Auf der andern Brude vers suchte der Graf von Hoogstraten, von dem Burs germeister Strahlen begleitet, dasselbe; weil es ihm aber sowol an Ansehn, als an Beredsamkeit mangelte, so wies er den tollen Haufen, der ihm selbst zu mächtig wurde, an den Prinzen, auf welchen jetzt ganz Antswerpen heranstürmte. Das Thor, suchte er ihnen begreistich zu machen, wäre aus keiner andern Ursache geschlossen worden, als, um den Sieger, wer er auch sen, von der Stadt abzuhalten, die sonst ein Raub der

Soldaten murbe geworben fenn. Umfonft, biefe rafenben Rotten boren ibn nicht, und einer ber Bermegenften barunter magt es fogar, fein Keuergewehr auf ibn anauschlagen und ihn einen Berrather ju schelten. Dit tumultuarifchem Gefchren forbern fie ihm die Goluffel aum rothen Thore ab, die er fich endlich gezwungen fieht in die Sand bes Predigers Bertmann ju geben. Aber, fette er mit gludlicher Geiftesgegenwart bingu, fie follten aufeben, mas fie thaten ; in ber Borftabt marteten 600 feindliche Reiter, fie zu empfangen. Diefe Erfindung, welche Noth und Angst ihm eingaben, mar bon ber Bahrheit nicht fo fehr entfernt, als er vielleicht felbit alauben mochte; benn ber fiegende Feldherr hatte nicht fobald den Tumult in Untwerpen vernommen, als er feine gange Reiteren auffigen ließ, um unter Bergunfligung beffelben in die Stadt einzubrechen. nigftens, fuhr ber Pring von Dranien fort, merbe mich ben Zeiten in Sicherheit bringen, und Reue wird fich berjenige erfparen, ber meinem Benfpiele folgt. Diefe Borte ju ihrer Zeit gefagt, und jugleich von fris Scher That begleitet, maren von Wirfung. Die ibm junachft ftanden, folgten, und fo die nachften an diefen wieder, bag endlich die Menigen, die ichon vorausge= eilt, als fie Niemand nachkommen faben, die Luft verloren, es mit den 600 Reitern allein aufzunehmen. Als les fette fich nun wieder auf ber Meerbrude, mo man

Bachen und Borpoften ausstellte, und eine tumultuas rifche Nacht unter den Baffen durchwachte \*).

Der Stadt Untwerpen brobte jest bas ichredlichfte Blutbad und eine gangliche Plunberung. bringenden Noth versammelt Dranien einen außerors bentlichen Genat, mogu Die rechtschaffenften Burger aus ben vier Nationen gezogen werden. Wenn man ben Mebermuth der Ralviniften niederschlagen wolle, fagte er, fo muffe man ebenfalls ein Deer gegen fie aufftels len, bas bereit fen, fie zu empfangen. Es murbe alfa beschloffen, die katholischen Ginwohner ber Stadt, Inlander, Italiener und Spanier eilig unter die Baffen ju bringen, und wo moglich auch bie Lutheraner noch au ber Parten zu gieben. Die Berrichfucht ber Ralvis niften, die auf ihren Reichthum folg, und tropig auf ihre überwiegende Angahl, jeder andern Religionsparten mit Berachtung begegneten, hatte ichon langft bie Lutheraner zu ihren Feinden gemacht, und die Erbitterung biefer benden protestantischen Rirchen gegen einanber war von einer unverschnlichern Urt, als ber Sag, in welchem fie fich gegen die berrichende Rirche vereinig= ten. Bon biefer gegenseitigen Gifersucht hatte ber Das giftrat ben mejentlichen Rugen gezogen, eine Parten burch die endere, vorzüglich aber bie Reformirten ju befchrauten, bon beren Bachethum bas Deifte ju furche

<sup>\*)</sup> Burgund. 444 -- 447. Strad. 172.

Uns hiefem Grunde batte er die Lutheras ner, ale ben ichmachern Theil, und die Rriedfertigften son beyden, fillichweigend in feinen Schut genom= men, und ihnen fogar geiftliche Lehrer aus Dentichs land verschrieben, die jenen wechselseitigen Sag burch Rontroverspredigten in fleter Uebung erhalten mufften. Die Lutheraner ließ er in bem Bahne, bag ber Ronig von ihrem Religionsbefenntniffe billiger bente, und ermabnte fie, ja ibre aute Sache nicht burch ein Berftanbniß mit ben Reformirten an beflets Es bielt also nicht gar schwer, zwischen ben . Ratholiten und Lutheranern eine Bereinigung fur ben Augenblid ju Stande ju bringen, ba es barauf anfam, fo verhaffte Rebenbubler gu unterbruden. Unbruch des Tages stellte fich ben Ralviniften ein-Beer entgegen, bas bem ihrigen weit überlegen mar. Un der Spite Diefes Beers fing die Beredfamteit Draniens an, eine weit großere Rraft ju geminnen und einen weit leichtern Gingang gu finden. Die Ralviniften, obgleich im Befit ber Baffen und bes Geschätes, burch bie aberlegene Anzahl ihrer Feinde in Schreden gefett, machten ben Unfang, Gefandte: ju Schiden, und einen friedlichen Bergleich augutragen, ber burch Dranfens Runft gu allgemeiner 3te friedenheit geschloffen marb. Cogleich nach Befannts machung beffelben legten bie Spanier und Italiener in ber Stadt ihre Baffen nieder. Ihnen folgten bie

Reformirten, und biefen die Ratholiten; am allerleg= ten thaten es die Lutheraner \*).

Imen Tage und zwey Nachte hatte Antwerpen in biesem fürchterlichen Zustande verharret. Schon waren von den Katholiken Pulvertonnen unter die Meerbrude gebracht, um das ganze Heer der Reformirten, das sie besetzt hatte, in die Luft zu sprenz gen; eben das war an andern Orten von den Letzten gegen die Katholiken geschehen \*\*). Der Untergang ber Stadt hing an einem einzigen Augenblick, und Oraniens Besonnenheit war es, was ihn verhütete.

(1567.) Noch lag Noirkarmes mit seinem Heere Ballonen vor Balenciennes, das in festem Bertrauen auf geustichen Schutz gegen alle Vorstelztungen der Regentinn fortsuhr, unbeweglich zu bleisben, und seden Gedanken von Uebergabe zu verwerzsen. Ein ausdrücklicher Besehl des Hoses verbot dem feindlichen Feldherrn, mit Nachdruck zu handeln, ehe er sich mit frischen Truppen aus Deutschland verstärkt haben wurde. Der Konig, sey es aus Schonung oder Furcht, verabscheute den gewaltsamen Weg eis nes Sturms, woben nicht vermieden werden konnte, den Unschuldigen in das Schicksal des Schuldigen zu

<sup>\*)</sup> Thuan. 526. 597. Burgund. 448-451. Strad. 173. Meteren. 97. 98.

<sup>\*\*)</sup> Meteren. 97.

verflechten, und ben treugefinnten Unterthan wie eis nen Reind zu behandeln. Da aber mit jedem Tage ber Trop ber Belagerten flieg, bie, burch bie Unthas tigfeit bes Teinbes fuhner gemacht, fich fogar vermaßen, ihn burch oftere Ausfalle ju beunrubigen, einige Ribfter vor ber Stadt in Brand ju fteden, und mit Beute beimaufebren; ba bie Beit, Die man unnut por biefer Stadt verlor, bon ben Rebellen und ibren Bundegenoffen beffer benutt werden konnte: fo lag Roirfarmes ber Bergoginn an, ihm die Er= laubniff zu Sturmung diefer Stadt ben bem Ronige auszuwirfen. Schneller, als man es je von ibm gewohnt mar, tam bie Untwort jurud: noch mochte man fich begnugen, blog die Dafcbinen zu bem Sturme jugurichten, und ebe man ihn wirklich anfing, erft eine Zeitlang ben Schrecken bavon wirken zu taf= fen; wenn auch bann bie Uebergabe nicht erfolgte, fo erlaube er ben Sturm, bochemit mbglichfter Scho. nung jebes Lebens. Che die Regentinn zu biefem außerften Mittel fchritt, bevollmachtigte fie ben Gras fen von Egmont, nebft bem Bergog von Ur= f chot, mit ben Rebellen noch einmal in Gute gu unterhandeln. Bende besprechen fich mit ben Depus tirten ber Stadt, und unterlaffen nichts, fie aus ibrer bisberigen Berblenbung ju reifen. Sie entbelfen ihnen, daß Thoulouse geschlagen, und mit ihm bie ganze Stupe ber Belagerten gefallen sen; baß

ber Graf von Degen bas geufiche Beer von bet Stadt abgeschnitten und baß fie fich allein burth bie Rachficht bes Ronigs fo lange gehalten. Gie bieten ibs nen eine gangliche Bergebung bes Bergangenen an. Jebem foll es fren fteben, feine Unschuld, bor welchem Aribunal er wolle, ju vertheidigen; Jedem, ber es nicht wolle, vergonnt fenn, innerhalb vierzehn Tagen mit allen feinen Sabfeligkeiten bie Stadt zu verlaffen. Dan verlange nichts, als daß fie Befating einnahmen. Dies fen Borichlag zu überbenten, murbe ihnen auf bren Tage Baffenstillftand bewilligt. Als die Deputirten nach ber Stadt gurudfehrten, fanden fie ihre Mitburs ger weniger als jemals ju einem Bergleiche geneigt, weil fich unterbeffen falfche Geruchte von einer neuen Truppenwerbung ber Geusen barin verbreitet hatten. Thoulouse, behauptete man, babe obgefiegt, und ein machtiges heer fer im Anzuge, die Stadt zu ents feten. Diefe Buverficht ging foweit, bag man fich fogar erlaubte, ben Stillftand ju brechen, und geuer auf Die Belagerer ju geben. Endlich brachte es ber Da= giftrat mit vieler Dube noch babin, daß man zwolf von ben Rathsherren mit folgenden Bedingungen in bas Las ger Schickte. Das Ebift, burch welches Balenciennes des Berbrechens ber beleidigten Majeftat angeflagt und jum Feinde erklart worben, follte widerrufen, die ge= richtlich eingezogenen Suter zurudigegeben, und bie Sefangenen von bepben Theilen wieder auf freyen guß geftellt werden. Die Bejahung follte die Stadt nicht eher betreten, als bis Jeber, ber es fur gut fande, fich und seine Guter erft in Sicherheit gebracht; fie sollte fich verstindlich machen, die Einwohner in keinem Stude zu beläftigen, und ber Ronig bie Unkoften bavon tragen.

Roirfarmes antwortete auf biefe Bebingungen mit Entraftung, und mar im Begriff, die Abgeordneten ju mighandeln. Wenn fie nicht gefommen maren, redete er bie Abgeordneten an, ihm die Stadt au abergeben, fo follten fie auf ber Stelle gurudwandern, ober gewärtig fenn, bag er fie, bie Sanbe auf ben Ruden gebunden, wieder beimschickte. Sie malzten die Schuld auf die Salestarrigkeit ber Reformirten, und baten ibn flebentlich, fie im Lager zu behalten, weil fie mit ihren rebellifden Mitburgern nichts mehr zu thun baben, und in ihr Schickfal nicht mit vermengt fenn wollten. Gie umfafften fogar Egmonts Anie, fich feine Surfprache ju erwerben, aber Doirfarmes blieb gegen ibre Bitten taub; und der Anblick der Ketten, die man berbeve brachte, trieb fie ungern nach Balenciennes gurud. Die Nothwendigfeit mar es, nicht Sarte, mas bem feindlichen Felbherrn biefes ftrenge Betragen auferlegte. Das Burudhalten ber Gefandten batte ibm ichon ebes mals einen Bermeis von ber herzoginn zugezogen; ibr jetiges Ausbleiben murbe man in ber Stadt nicht ermangelt baben, ber namlichen Urfache, wie bas erfiere, juguschreiben. Much burfte er bie Stadt nicht

son dem kleinen Aeberrefte gutdenkender Burger ents bloßen, noch zugeben, daß ein blinder tollkuhner Saufe Herr ihres Schicksals wurde. Egmont war über den schlechten Erfolg seiner Gesandtichaft so sehr entruftet, daß er in der folgenden Nacht selbst die Stadt umritt, ihre Festungswerke recognoscirte, und sehr zufrieden heimkehrte, als er sich überzeugt hatte, daß sie nicht langer haltbar sey \*).

Balenciennes ftredt fich von einer fanften Erbbs bung in einer geraben und gleichen Ebene bin, und genießt einer eben fo feften als lieblichen Lage. Auf ber einen Seite von ber Schelbe und einem fleinern gluffe umfangen, auf ber andern burch tiefe Graben, farte Mauern und Thurme beschützt, scheint es jedem Augriffe trogen ju tonnen. Aber Moirfarmes batte einige Stellen im Stadtgraben bemerkt, die man nachs laffigerweise mit bem übrigen Boden hatte gleich merben laffen, und biefe benutte er. Er zieht alle zerftreus ten Corps, wodurch er die Stadt bisher eingeschloffen gehalten, gufammen, und erobert in einer fturmischen Nacht bie Bergische Borftabt, ohne einen Mann zu ver-Darauf vertheilt er bie Stadt unter ben Grafen bon Boffu, ben jungen Grafen Rarl bon Mannsfelb und ben jungern Barlaimont; Giner von feinen Dberften nabert fich mit moglichfter Schneb

<sup>\*)</sup> Thuan, 528. Strad. 178. Burgund. 466. Scillers fammit. Berte. V.

ligfeit ibren Mauern, von welchen ber Zeind burch ein fürchterliches Reuer vertrieben wird. Dicht vor ber Stadt, und bem Thore gegenuber, wird unter ben Angen ber Belagerten, und mit febr wenigem Berlufte, in gleicher Sobe mit ben Feftungswerten eine Batterie aufgeworfen, von welcher 21 Gefchute die Stadt vier Stunden lang mit ununterbrochenet Der Nicolausthurm, auf wel-Ranonade befturmen. den bie Belagerten einiges Geichut gepflangt, ift bon ben erften, welche fturgen, und Biele finden und ter feinen Erunimern ihren Tod. Auf alle berborragenben Bebaube wird Geschut gerichtet, und eine ichredliche Rieberlage unter ben Ginwohnern gemacht. In wenigen Stunden find ihre wichtigften Berte ger-Abet, und an dem Thore felbft eine fo ftarte Brefche geschoffen, daß bie Belagerten, an ihrer Rettung verzweifelnd, eilig zwen Trompeter absenden, um Ge-Diefes wird bewilligt, mit bem bor angufuchen. Sturme aber ununterbrochen fortgefahren. Deftomehr fordern fich bie Gefandten, ben Bergleich abzuichliefs Jen, um die Stadt auf eben bie Bedingungen gu abergeben, welche fie zwen Tage vorber verworfen bat; aber bie Umftande batten fich jest verandert. und von Bedingungen wollte ber Gleger nichts mehr boren. Das unausgefette Feuer ließ ihnen feine Beit, bie Mauern auszubeffern, die ben gangen Stadmias ben mit ihren Trummern anfüllten, und bem Beinbe

überall Bege babnten, burch bie Breiche einzubring den. Thres ganglichen Untergangs gewiß, überges ben fie mit Tagesanbruch bie Stadt auf Gnade und Ungnabe, nachbem ber Sturm ohne Unterbrechung 36 Stunden gedauett, und 3000 Bomben in bie Stadt geworfen worden. Unter ftrenger Dannisandt fabrt Doirfarmes, fein flegendes Deer ein, von ein net Schaar Beiber und fleiner Rinder empfangen. welche ibm grune 3weige entgegentragen, und feine Barmbergigteit anfleben. Sogleich werden alle Burs der entwaffnet, ber Gouverneur ber Stadt und fein Sohn enthauptet; 36 ber ichlimmften Rebellen, uns ter benen auch le Grange und Buibo be Breffe, ein anderer reformirter Prediger, fich befinden, bas fien fbre Salsftarrigfeit mit bem Strange, alle obrige feitliche Derfonen verlieren ibre Memter; und die Stadt alle ihre Privilegien. Der katholische Gottesbienft wird fogleich in feiner gangen Burde wiederbergeftellt; und ber proteifantische vernichtet; ber Bifchof von Art'as muß feine Refiben, in die Stadt verlegen, und für ben funftigen Behorfam berfelben baftet eine ftarte Belabung \*).

(1567.) Der Uebergang von Baleneiennes, auf welchen Plat aller Augen gerichtet gewesen, war ale

Thuan. 528. 529. Meteren 98. 99. Strad. 178 - 180.

Len übrigen Stabten, die fich auf eine abnliche Beife pergangen, eine Schredenspoft, und brachte die Bafe fen der Regentinn nicht wenig in Unsehn. Doir= farmes perfolgte, feinen Sieg und rudte fogleich por Maftricht; bas fich ibm obne Schwertstreich ergab und Befatung empfing. Bon ba marfchirte en nach Tornbut, Die Stadte Bergogenbusch und Ants werpen burch feine Rabe in Surcht ju feten. Seing Unfunft erschreckte bie geufische Parten, welche unter Bombergs Unführung ben Magiftrat noch immer unter ihrem Zwange gehalten, fo fehr, bag fie mit ibrem Unführer eilig die Stadt raumte. Noirfar= mes wurde ohne Widerstand, aufgenommen, bie Gefandten ber Bergoginn fogleich in Frenbeit gefett und - eine ftarte Besatung barein geworfen. Unch Cams bray dffnete feinem Erzbifthofe, ben bie berrichende Parten ber Beformirten aus feinem Gibe vertrieben gehabt, unter freudigem Burufe bie Thore wieber; und er verdiente biefen Triumph, mell er feinen Gine gug nicht mit Blut befledte. Auch die Stadte, Gent; Opern und Dubenarben unterwarfen fich und empfine gen Befatung. Gelbern batte ber Graf won Des gen bennahe gang von ben Mebellen gereinigt und gum Gehorfam gurudgebracht; bas namliche mar bem Grafen von Aremberg in Friedland und Gronin-, gen gelungen, jedoch etwas fpater und mit graßerer Schwierigfeit, weil feinem Betragen Gleichheit und

Beharrlichkeit fehlte, weil diese streitbarn Republikas ner strenger auf ihre Privilegien hielten und auf ihre Besestigung trotten \*). Aus allen Provinzen, Hols land ausgenommen, wird der Anhang der Rebellen vertrieben, Ales weicht den siegreichen Wassen der Herzoginn. Der Muth der Aufrührer sant dahin, und nichts blieb ihnen mehr übrig, als Flucht oder unbedingte Unterwersung \*\*).

<sup>)</sup> Vigl. ad Hopper. Epist. 1. 21.

<sup>\*\*)</sup> Burgund. 466. 473-475.

## Abdankung Wilhelms von Oranien.

Schon feit Errichtung bes Geusenbundes, mertlis der aber noch feit bem Musbruche ber Bilberffurmeren batte in ben Provingen ber Geift ber Biderfeblichfeit und ber Trennung unter hoben und niedern Standen fo febr überhand genommen, batten fich bie Partepen fo in einander verwirrt, daß bie Regentinn Dabe batte, ibre Unbanger und Berfzeuge ju ertennen, und julett taum mehr muffte, in welchen Banben fie eigentlich Das Unterscheidungszeichen ber Berbachtigen mar. und Treuen war allmählig verloren gegangen, und bie Grengicheiden zwischen benben weniger merklich gewors Durch die Abanderungen, die fie gum Bortbeil ber Protestanten in ben Gefegen batte vornehmen maf. fen, und welche meiftene nur Rothmittel und Geburten bes Augenblicks waren, hatte fie ben Gefeten felbft ibre Beftimmtheit, ihre bindende Rraft genommen, und ber Bulfur eines Jeden, ber fie auszulegen batte, frenes Spiel gegeben. Go geschah es benn endlich, bag un-

ter ber Menge und Mannigfaltigfeit ber Austegungen ber Sinn ber Gesetze verschwand, und ber 3med bes Gefetgebere bintergangen wurde; baf ben bem genauen Bufammenbange, ber zwifchen Protestanten und Rathon lifen, zwischen Geusen und Ropaliften obwaltete, und ihr Intereffe nicht felten gemeinschaftlich machte, lebs tere bie Sinterthur benutten, bie ihnen burch bas Schwantenbe in ben Gefeten offen gelaffen mar, und ber Strenge ihrer Auftrage burch funftliche Diffinctios nen entwischten. Ihren Gebanten nach mar es genug, tein erklärter Rebell, keiner von den Geusen ober Re-Bern zu fenn, um fich befugt ju glauben, feine Umtepflicht noch Guthefinden ju modeln, und feinem Gebors fam gegen ben Ronig bie willfürlichften Grenzen zu fes Ohne bafur verantwortlich zu senn, maren bie Statthalter, bie boben und niebern Beamten, die Stadtobrigfeiten und Befehlshaber ber Truppen in ib. zem Dienfte fehr nachlaffig geworden, und übten im Bertragen auf biefe Straffosigfeit eine fchabliche Indulgeng gegen die Rebellen und ihren Unhang aus, die alle Magregeln ber Regentinn unfraftig machte. Diefe Unauwerlaffigfeit fo vieler wichtigen Meufchen im Staate batte bie nachtheilige Folge, bag bie unruhigen Sopfe auf einen weit ftartern Schutz rechneten, ale fie mirtlich Urfache bazu hatten, meil fie Jeben, ber die Parten bes Sofes pur laulich nahm, zu ber ihrigen gablten. biefer Bahn fie unternehmenber machte, fo mar es nicht

biet anders, als wenn er wirflich gegrundet gewesen mare, und bie un gewiffen Bafallen murben baburch Bennabe eben fo ichablich, als bie erklarten Reinde bes Ronigs, ohne bay man fich einer gleichen Scharfe gegen fie batte bedienen burfen. Dies war vorzüglich ber Fall mit bem Pringen bon Dranien, bem Gras fen von Egmont, bon Bergen, von Soogftras ten, von hoorn und mit mehrern von bem bobern Abel. Die Statthalterinn fab die Nothwendigkeit ein, Diefe zwendeutigen Unterthanen zu einer Erflarung gu bringen, um entweder ben Rebellen ihre eingebildete Stute zu rauben, oder die Feinde bes Ronigs zu ent-Dies war jest um fo bringender, ba fie eine Armee ins Felb ftellen muffte, und fich gezwungen fab. mehrern unter ihnen Truppen anzuvertrauen. ließ zu biefem Ende einen Gib auffeten , burch melden man fich anheischig machte, ben romisch = fatholischen Glauben befordern, bie Bilberfturmer verfolgen, und Reterenen aller Urt nach bestem Bermogen ausrotten ju belfen. Dan verband fich baburch, jeben Reind bes Ronigs als feinen eignen zu behandeln, und fich gegen Jeben; ohne Unterschied, ben bie Regentinn in bes Ros nige Ramen benennen murbe, gebrauchen zu laffen! Durch biefen Gib hoffte fie nicht fowol die Gemuther gu erforfchen, und noch weniger fie ju binden; aber er follte ihr zu einem rechtlichen Borwande bienen, bie Berbachtigen zu entfernen, ihnen eine Gewalt, Die fie

migbrauchen tounten, aus ben Sanben gu winben, wenn fe fich weigerten, ibn ju ichmbren, und fie jur Strafe zu zieben, wenn fie ibn brachen. Diefer Gib murbe als len Rittern Des Bliefes, allen boben und niebern Staate. bebienten, allen Beamten und Obrigteiten, allen Offis tieren ber Armee, allen obne Unterschieb, benen in ber Republit etwas anvertraut war, von Seiten bes Sofs abgeforbert. Der Graf von Manne feld mar ber Erfte, ber ihn im Staatsrathe gu Bruffel offentlich lefftete ; feinem Benfplete folgte ber Bergog von Ar (cob. ber Graf von Egmont, die Grafen von De qen und Barlaimont; Doogstraten und hoorn fuchten ibn auf eine feine Art abzulehnen. Erfterer mar über einen Beweis bes Miftrauens noch empfinblich. ben ibm bie Regentinn vor furgem ben Gelegenheit feis ner Statthaltericaft von Decheln gegeben. Unter bem Bormande, bag Decheln feinen Statthalter nicht fanger miffen tonne, Antwerpen aber ber Gegenwart bes Grafen nicht weniger benothigt fen, batte fie ibm jene Proving entzogen, und an einen Undern vergeben, ber ibr ficherer mar. Doog ftraten erklarte ibr feinen Dant, baf fie ibn einer feiner Burben babe entlebigen wollen, und fette bingu, baß fie. feine Berbinblichteit bollfommen machen murbe; wenn fie ihn auch bon ber andern befrente. Noch immer lebte ber Graf von Sporn, feinem Boffage getteube auf einem feiner Gus ter in ber festen Stadt Beerdt in ganglicher Mogefchie

Benheit von Geschäften. Meil er aus bem Dienste bes Siegescherausgetreten war, und ber Nepublit wie bem Ronige nichts mehr schuldig zu senn glaubte, so verweisgerte er ben Gib., ben man ihm endlich auch scheint ers Inffen zu haben \*).

Dem Grasen von Brederode murbe die Wahl
gelaffen, entweder den verlangten Cid abzulegen, oder
fich des Oberbefehls über die Schwaderon zu begeben,
die ihm anwertrant war. Nach vielen vergeblichen Ausflächten, die er dausn bernahm, daß er kein defentliches
Amt in der Republik bekleide, entschieß er sich endlich
zu dem letztern, und entging dadurch einem Meineide "),
Umfonst hatte man versucht, den Prinzen von
Oranien zu diesem Side zu vermögen, der ben dem
Berdachte, den längst auf ihm haftete, mehr als jeder
Andere dieser Reinigung zu bedürfen schien, und wegen
der großen Sewalt, die man in seine Hände zu geben
gezwungen war, mit dem größten Scheine des Rechts

dazu angehalten werden konnte. Gegen ihn konnte man nicht mit der lakonischen Kurze, mie gegen einen Bres derode oder seines Gleichen, verfahren, und mit der freywilligen Verzichtleistung auf alle seine Aemter, wozu er fich, erbot, mar der Regentinn nicht gebient, die wol voraussab, mie gesährlich ihr dieser Mann erst als-

<sup>(4)</sup> Meteren 99. Strad.; 180. sq. Grot. :46.

<sup>\*\*):</sup>Burgund. 421. 422, ;;

bann werden wurde, wenn er fich unabhangig wiffen, und feine mabren Gefinnungen burch teinen außerlichen Anftand und feine Pflicht mehr gebunden glauben marbe. Aber ben bem Prinzen bon Dranien war es fchon feit jeuer Berathichlagung in Dendermonde unwiberrufe lich beschloffen, que bem Dienfte bes Ropigs von Spas nien zu treten, und bis auf beffere Lage aus bem Lande felbft zu entmeichen. Gine fehr niederschlagende Erfahr rung batte ibn gelehrt, wie unficher die hoffnungen find, die man gezwungen ift, auf den großen Saufen gu gruns ben, und wie bald diefer vielversprechenbe. Gifer dabin ift wenn Thaten von ihm gefordert werden. Eine Armee fand im Belde, und eine weit ftartere naberte fich, wie er muffte, unter herzog Alba's Befehlen - bie Beit ber Borffellungen mar barben, nur an ber Spite eines Beers tonnte man hoffen, vortheilhafte Bertrage mit ber Regentinn gu fchließen, und bem fpanischen Telbs berrn ben Gintritt in bas Land ju verfagen. Aber mober biefes Deer nehmen, ba ibm bas nothige Gelo, bie Seele aller Unternehmungen, fehlte, ba die Protestanten ihre prabierifchen Berfprechungen gurudnohmen, und ihn in biefem bringenben Bedurfniffe im Stiche liefs fen \*) ? Eiferfucht und Religionshaß trennten noch ba:

D Wie mader ber Bille, und wie folgendem Bepfpiele. mar, schellt unter andern aus folgendem Bepfpiele. In Amsterdam hatten einige Freunde der Rationalfreps

heilsamen Bereinigung gegen ben gemeinschaftlichen Feind ihres Glaubens enigegen. Die Abneigung der Mesornirten vor dem Augsburgischen Bekenntnist hatte alle protestantische Fürsten Deutschlands gegen sie aufsgebracht, das nunmehr auch an den mächtigen Schutz diese Reichs nicht mehr zu denken war. Mit dem Grasfen von Egmont war das treffliche Heer Ballonen verloren, das mit blinder Ergebenheit dem Glücke seis kieß Kelbherrn folgte, der es ben S. Quintin und Grasbelingen siegen gelehrt hatte. Die Gewaltthätigkeiten, welche die Bilderstürmer an Rirchen und Klöstern verzübt, hatten die zahlreiche, begüterte und mächtige Klasse bei fatholischen Rleissen von dem Bunde wiederum absgewandt, für den sie, vor diesem ungläcklichen Iwis

heit, Katholiken sowol als Lutheraner, feperlich angelobt, den hundertsten Pfennig ihrer Guter in eine Kommunkasse zusammenzuschießen, dis eine Summe von
eilstausend Gulden bepsammen ware; die zum Dienst
der gemeinen Sache verbraucht werden soute. Eine
Liste mit einer Spalte im Decel und durch drey Schloss
ett, verwahrt, bestimmte man zu Einhebung dieser Gelder. Als man sie nach abgelausenem Termine erdst
nete, entbeckte sich ein Schap von — 700 Gulden, wells
wes man der Wirthin des Grafen von Brederolle
in unf Abschlag seiner nichtbezahlten Zeche überließ.

gene seiner Mitglieder burch Liff gu entreißen. noch bem Bunde felbft wuffte Die Regentinn mit jedem Tage mehr

Alle biefe Betrachtungen jufammengenommen, bes mogen ben Pringen, ein Borbaben, bem ber jetige Zeite lauf nicht holb war, auf eine gludlichere Stunde ins rudaulegen, und ein Land zu verlaffen, moifein langes red Bermeilen nichts mehr gut machen tonnte ihm felbst aber ein gewiffes Berberben bereitete. Ueber Die Beg finnungen Philipps gegen ihn konnte er nach fa vie-Ien eingezogenen Erfundigungen, fo vielen Proben feis nes Miftrauens, fo vielen Barqungen que Madrid. nicht mehr zweifelhaft fenn. Dare er es auch gemefen. fo murbe ibn bie furchtbare Urmee, bie in Spanien aus. geruftet wurde, und nicht den Ronig, wie man falfche lich verbreitete, sondern wie er beffer muffte, den Berg jog von Alba, ben Mann, ber ihm am meiften wie berftund, und ben er am meiften gu furchten Urfache batte, gum Sabrer baben follte, febr balb gus feiner Ungewisheit geriffen haben. Der Pring hatte zu tief in Philipps Seele gesehen, um an, eine aufrichtige Berfdhnung mit biefem Gurften gu glauben , won bem er einmal gefürchtet worden mar. Auch beurtheilte er fein eignes Betragen zu richtig, um, wie fein Freund Egmont, ben dem Konige guf einen Dank gu rechs nen, ben er nicht ben ibm gefact batte. Er tonnte alfo teine andere, als fembfelige Gefinnungen von ihm er-

warten, und bie Rlunbelt rieth ibm an, fich bem wirk licben Andbruche beifelben burch eine zeitige Alucht zu entrieben. Den neuen Cib, ben man bon ibm forberte. Butte er bis fest hartnadig verlaugnet, und alle fchriftlichen Ermahnungen ber Regentinn waren fruchtlos ges wefen. Endlich fanbte fle ihren geheimen Gefretar Berti nach Antwerven ju ibm, ber ibm ausbrudlich ins Gewiffen reben , und alle übeln Folgen zu Gemuthe fabren follte, Die ein fo rafcher Austritt aus bem tonige licen Dienste fur bas Land fowol, als für feinen eignen guten Ramen nach fich ziehen wurde. Schon bie Berweigerung bes verlangten Gibes, ließ fie ibm burch ib= ten Gefandten fagen, habe einen Schatten auf feine Ebre geworfen, und ber allgemeinen Stimme, die ibn eines Berftanoniffes mit ben Rebellen beguchtige, einen Schein von Babrbeit negeben, ben biefe gewaltsame Abdantung gur volligen Gewiffeit erheben murbe. Much gebubre es nur bem Berrn, feinen Diener gu ent laffen ,"nitht aber bem Diener , feinen Beren aufzuge= ben. Der Geschäftstrager ber Regentinn fanb ben Pringen in feinem Pullafte ju Untwerpen fcon gang, wie es ichien, bem bffenflichen Dienfte abgeftorben, und in Privatgefchafte vergtuben. Er babe fich geweigert, antibortete er ibm in Doogffraten's Benfebn, ben berlangten Eib abzulegen , weil er fich nicht zu entfin nen wiffe, daß je ein Antrag von biefer Art an einen Statthulter por ihm ergangen fen; weil er fich bem Ros

nige fcon Effiffal far finmer beroffichtet babe burch biefen neuen Gib alfo ftillicomeigenb eingefteben murbe. baß er ben erften gebrochen babe. Er babe fich gemeis gert, ibn abaulegen, weil ein alterer Gib ibin Gebietes die Rechte und Privilegien des Landes gin fchuben , es aber nicht wiffen tonne, ob biefer neue Eto ibm nicht Bandlungen anferlege, die jenem erften entgegenlaufen ? weil in biefem neuen Gibe, ber ihm gur Pflicht maches gegen Reben; ofine Unterfchieb, bent man fim hennen warbe, an bienen, nicht einmal ber Raffer, fein Lebus" berr, ausgenommen fep, ben er boch, als fein Bafaul nicht befriegen barfe. Er habe fich geweigert , ibn gu liffen, weit ihm biefer Gib auflegen tonte, feine Freunde und Berwandte, feine eighen Gobne, ja feine Semablinn felbft, bie eine Lutheranerinn fen, aus Schlachtbank ju führen. Laut biefes Gibes marbe er fich Allem unterziehen muffen, was bem Ronige einfide; im augumuthen; aber ber Ronig Bonnte fim ja Dinge gumuthen, wovor ihm ichaubre, und bie Sarte, wente man jest und immer gegen die Proteffenten verfahred; Sabe fcon langft feine Empfindung emport. Eib wiberftreite feinem Denfcbengefühl, und er tome fon nicht ablegen. Um Schluffe entfuhr fim ber Romie Des herzogs von Alba, mit einem Mertmale von Bitterfeit, und gleich barauf schwieg er ftille "). រជា ជំណៈខ្លី ១៩ ជា ២ ភូមិ ជាតិ ២៤៤ ។

<sup>\*)</sup> Burgund: 456 -458. Stratt. 182. 183.

.. Alle biofe Einpenhungen wurden Annet fur Puntt von Berti beantwortet. Man babe noch feinem Statte halter por ihm einen folden Gib abgeforbert , weil fich Die Provingen noch niemals in einem abnlichen Salle bes funden. Man verlange biefen Cidnicht, meil bie Stattbalter ben erften gebrochen, fonbern, um,ihnen jenen enften Gib lebhafterins Gedachtniß ju bringen, und ju Diefer bringenden Lage ihre Thatigkeit aufzufrischen. Diefer Gib murde ibm nichte auferlegen, mas die Rechtg und Privilegien bes Landes frante, benn ber Ronig bube biefe Privilegien und Rechte fo gut, als der Pring bon Dranien beschworen. In diefem Gibe fen ja weber von einem Kriege gegen ben Raifer, noch gegen irgend einen Furften que bes Pringen Bermandtichaft bie Rebe, und gern murbe man ibn, wenn er fich ja baran fließe, burch eine eigne Clauful ausbrudlich ban pon frenfprechen. Dit Auftragen, Die feinem Mens Spangefühle widerftritten, murbe man ihn zu verschos senhoiffen, und feine Gewalt auf Erben murbe ibn nas thigen tonnen, gegen Gattinn ober gegen Rinder zu bang bein. Bie rt i wollte nun ju bem letten Puntte, ben den Herzog von Alba betraf, übergeben, als ihn ber Pring, ber biefen Artifel nicht gern heleuchtet baben wollte, unterbrach. "Der Ronigmurbe nach ben Nica "berlanden tommen," fagte er, "und gertenne ben Ro-Der Konig murbe es nimmermehr bulben, bag "nig. "Einer bon feinen Dienern eine Lutheraperinn jur Ge"mahlinn habe, and barum habe er beschlossen, sich mit "seiner ganzen Familie fremwillig zu verbannen, ebe er "fich iviesem Loose ans Iwang unterwerfen musse, "Doch," schloß er, "wurde er sich, wo er auch senn mitte, "würde, stellt als ein Unterthan des Konigs betragen." Man sieht, wie weit der Prinz die Beweggründe zu dieser Flucht, berholte, um ben einzigen nicht zu berühe zew, der son wirklich dazu bestimmte \*).

Noch Soffte Berti bon Cam ant's Berebiatte Belt vielleicht zu erhalten, was er aufgab ; burch bie fechige zu wirten. Er brachte eine Bufammentunft mit bem Lettern in Borichlag, (1567) mogu fich ber Bring um to bereitwilliger finden lieft, da er felbft Berlamann trug, feinen Freund Egmont vor feinem Abicbiebe noch kinmal zu umarmen, und ben Berblenbeten, mo mbas lich, von feinem gewiffen Untergange gurudaureiffen. Diefe mertwürdige Busammentunft, die lebte - welche amifchen benben Freunden gehalten wurde, ging in Bils lebrock, einem Dorfe an der Rupel zwischen Bruffelund Antwerpen, vor fich; mit dem geheimen Sefretar Barti mar auch ber junge Graf von Mannefelb Daben angegen. Die Reformitten beren lette Boffs nung auf bem Musichlage biefer Unterrebung berubte, hatten Mittel gefunden, den Inhal. Derfelben durch ein nen Spion zu erfahren, ber fich in bem Schornfteine bes

<sup>\*)</sup> Burgund. 456. 458. Strad. 182. 183.

Schillers fammil. Werte. V

Immere verftedt bielt, wo fie vor fich ging "). Mik brep befturmten bier ben Entichluß bes Pringen mit vereinigter Beredfamteit, jedoch ohne ifn gum Banten: gu bringen. "Es wird bir beine Guter toften, Draufen, "wenn bu auf biefem Borfate beftebft," fagte endlich ber Pring von Baure, indem er ihm feitwarts zu ch nom Fenfter folgte. ...,Und bir bein Leben, Egmont, "wenn du ben beinigen nicht anberfe:" verfette Tenen "Mir wenigstens wird es Troft febn in jedem Schick-"fale, baf ich bem Vaterlande und meinen Areunden mit Rath und That habe nabe fenn wollen in ber "Stunde ber Roth; bu wirft Freunde und Baterland in "ein Berberben mit dir binabziehen." Und jetzt ermahnte er ihn noch einmal bringender, als er je vorber gethan, fich einem Bolte wieberzuschenten, bas fein Mem allein noch zu retten vermöge; wo nicht, um feb ner felbft millen wenigstens bem Gewitter auszuweichen, bas aus Spanien ber gegen ibn im Unauge fen.

Aber alle noch so lichtvolle Grande, die eine weite sehnde Rlugheit ihm an die Hand gab, mit aller Lebens digkeit, mit allem Feuer vorgetragen, das nur immer die zärtliche Bekummerniß ber Freundschaft ihnen eins hanchen konnte, vermochten nicht, die ungläckselige Ziewerssicht zu zerstören, welche Egmonts guteu Werstand

<sup>\*)</sup> Meteren.

noch gebunben bielt. Draniens Berhung fam aus einer trubfinnigen verzagenden Geele; und fur Ege mont lachte noch bie Belt. Berauszutreten aus bem Schaffe des Ueberfluffes, des Wohllebens und ber Dracht, worin er jum Jungling und jum Manne geworden mar, von allen ben taufenbfachen Gemächlichs Beiten bes Lebens gu icheiben, um berentwillen allein es Werth fur ihn befaß, und dies Alles, um einem Uebel gu entgeben, das fein leichter Muth noch fo weit binausructe - nein, das war tein Opfer, bas bon Egmont gu verlangen mar. Aber auch minber weichlich, als er war - mit welchem Bergen batte er eine von langem Bludeftanbe, vergartelte Surftentochter, eine liebenbe Battinn und Rinder, an benen feine Seele bing, mit Entbehrungen befannt machen follen, an welchen fein eigner Muth verzagte, die eine erhabene Philosophie ollein ber Sinnlichkeit abgewinnen tann. Nimmermehr wirft bu mich bereben, Dranien, fagte Egmont, bie Dinge in Diesem traben Lichte gu feben, worin fie beiner traurigen Klugheit erscheinen. Wenn ich es erft habin gebracht baben merbe, die offentlichen Predigten abzuftellen, bie Bilberfturmer ju guthtigen, bie Rebels len gu Boden ju treten, und ben Propingen ihre borige Rube wieber gu ichenten - mas tann ber Ronig mir anhaben? Der Ronig ift gutig und gerecht, ich habe mir Unspruche auf feine Dankbarkeit erworben, und ich barf nicht vergeffen, mas ich mir felbft fculbig bin.

Roblan, " rief Dranten mit Unwillen und innerm Leiben, "so wage es benn auf diese thnigliche Dants, barteit! Aber mir sagt eine traurige Ahnung — und "gebe der Himmel, daß sie mich betrüge! — daß du "die Brade seyn werdest, Egmont, über welche die "Spanier in das Land setzen, und sie abbrechen werden, "wenn sie darüber sind." Er zog ihn, nachdem er dies ses gesagt hatte, mit Innigseit zu sich, dracke ihn seurig und sest in die Arme. Lange, als war's für das ganze übrige Leben, bielt er die Aingen auf ihn ges heftet; Thranen einssielen ihm, sie saben einander nicht wieder.

Bleich ben folgenden Tag schrieb Dranien der Regentinn ben Abschledsbrief; worth er sie seiner ewis gen Achtung bersicherte, und ihr nochmals anlag, seis nen jetigen Schritt aufs Beste zu beuten; dann ging er mit seinen drei Brüdern und seiner ganzen Familie nach seiner Stadt Breda ab, wo er nur so lange versweilte, als nothig war, um noch einste Privatgeschäfte in Ordnung zu bringen. Sein ältester Prinz, Philipp Wilhelm, allein blieb auf der hoben Schule zu Kömen zurück; weil er ihn unter dem Schute ber bras bantischen Frenheiten und den Borrechten der Mademite binlänglich sicher glaubte; eine Unvorsichtigkeit, die;

<sup>\*)</sup> Thuan, 527. Strada. 183. Meteren. 95. Burgund. 470. 471. Meurs. 28.

wenne fie wirklich nicht abfichtlich war, mit bem richtis gen Urthelle taum ju vereinigen ift, bas er in fo viet andern Fallen bon bem Gemuthecharafter feines Bege ners gefällt hatte. In Breba wandten fich bie Saupter ber Ralviniften noch einmal mit ber Frage an ibn, ob noch hoffnung fur fie mare, ober ob Alles unrettbar verlgren fen? - "Er habe ihnen ehemals ben Rath "gegeben," antwortete bet Pring, "und fomme jest "abermals barauf gurud, baß fie bem Mugeburgifchen "Bekenntniffe bentreten follten; bann mare ihnen Sulfe "aus Deutschland gewiß. Bollten fie fich aber bagu "noch immer nicht versteben, so sollten fie ihm-fechemal "bunderttaufend Gulben ichaffen, oder auch mehr, wenn "fie tonnten."- ,,Das Erfte," erwiederten fie, "ftreite "mit fhrer Ueberzeugung und ihrem Gewiffen; ju bem "Gelbe aber tonne vielleicht Rath werben, wenn er fie "nur wiffen laffen wollte, wozu er foldes gebrauchen "wurde."- "Ja," rief er mit Berbruffe, "wenn ich "bas wiffen laffen muß, fo ift es aus mit bem Be-"brauche." Sogleich brach er bas gange Gefprach ab, und entließ balb barauf bie Gefandten. Es wurde ibm vorgeworfen, daß er fein Bermbgen verschwendet, und feiner brudenben Schulden wegen Reuerungen begunfligt habe; aber er versicherte, daß er noch 60,000 Gul= ben jahrlicher Renten genieße. Doch ließ er fich bor feiner Abreife von ben Staaten von Solland noch 20,000 Gulben vorschießen, wofür er ihnen einige herrs

fcaften verpfanbete. Dan fonnte fic nicht überveben, baß er fo gang ohne Biberftand ber Rothwenbigfeit uns terlegen, und aller fernern Berfuche fich begeben babe: aber was er'im Stillen mit fich berumtrug , muffte Diemand; Diemand hatte in feiner Seele gelefen. fragten ibn Einige, wie er fich inefunftige gegen ben Ronig von Spanjen zu verhalten gebachte? "Rubig," war feine Antwort, "es fen benn, bag er fich an meis "ner Chre ober meinen Gatern vergreife." Gleich barauf verließ er die Niederlande, um fich in feiner Geburtoftadt, Dillemburg, im Raffauifchen, gur Rube zu begeben; viele hunderte, fowol von feinen Dienern, als Freywillige, begleiteten ihn nach Deutschland; bald folgten ibm'bie Grafen von Soogftraten, von Ruilemburg, von Bergen, die lieber eine felbft= gewählte Berbannung mit ihm theilen, als einem ungewiffen Schicfale leichtfinnig entgegentreten wollten. -Die Nation fab ihren guten Engel mit ihm weichen; Biele batten ibn angebetet, Alle batten ibn verebrt. Mit ihm fant ber Protestanten lette Stute; bennoch bofften fie von biefem entflobenen Manne mehr, ats pon Allen miteinander, bie jurudgeblieben maren. - Ratholiten felbft faben ihn nicht ohne Schmerz entweichen. Auch fur fie hatte er fich ber Tyrannen entgegengestellt; nicht selten batte er fie gegen ihre eigne Rirde in Schut genommen; Biele unter ihnen hatte er bem blutburftigen Gifer ber Gekten entriffen. Benige arme

Beelen unter den Kalviniften, denen die angetragene Berbindung mit den Augsburgischen Confessionsverswandten ein Aergerniß gegeben, seperten mit stillen Dantopfern ben Lag, wo der Feind von ihnen gewischen war \*) (1567).

Materen. 160. Meurs. Guil. Auriac. 34. Reidan. 5. Grotius. 26.

## Verfall und Zerstreuung des Geusenbundes.

Gleich nach genommenem Abichiebe von feinem Freunde eilte ber Pring von Gaure nach Bruffel gus rud, um an bem Sofe ber Regentinn bie Belobnung für feine Standhaftigkeit in Empfang ju nehmen, und bort im Dofgemuble und im Connenscheine feines Glude bie wenigen Bolten ju gerftreuen, bie Draniens ernfte Barnung über fein Gemuth gezogen batte. Die Flucht bes Lettern überließ ihm allein jett ben Schauplat. Jest hatte er in ber Republik teinen Rebenbubler mehr, ber feinen Ruhm verbunkelte. Mit gedops peltem Gifer fubr er nunmehrlfort, um eine binfallige Fürstengunst zu bublen, über die er boch so weit erha= Bang Bruffel muffte feine Freude mit ibm ben war. Er stellte prachtige Gastmabler und offentliche .. Befte an; benen die Regentinn felbst ofters bepwohnte, um jede Spur bes Mistrauens aus feiner Geele zu ver-

Dicht gufrieben, ben verlangten Eib abges legt zu baben, that er-es ben Unbachtigften an Unbacht, an: Gifer ben Gifrigften gubor, ben proteftantischen Glauben zu vertilgen, und bie miderfpenfligen Stabte Stanberns burch bie Baffen gu untermerfen. Dem Grafen bon Song firaten, feinem alten Kreunde, wie auch bem gangen Ueberrefte ber Beufen, fandigte er auf ewig feine Freundschaft auf, wenn fie fich langer bedenten murben, in ben Schoff ber Rirche juradantreten, und fich mit ihrem Ronige gu verfdbnen. Alle vertrauten Briefe, welche benbe Theile von einander in Sanden hatten, wurden ands gewechielt, und ber Bruch zwijden Benben burch bies fen letten Schritt unbeilbar und bffentlich gemacht. Egmonte. Abfall und bie Flucht bes Pringen von Dranien gerftorte bie lette Soffnung ber Proteftans ten; und ibste ben gangen Genfenbund auf. "Einer brangte fich bem Undern an Bereitwilligfeit, an Uns gebuit vor, ben Compromis abzuschworen und ben neuen Cib au leiften, ben man ihm borlegte. gebens fcbrien bie protestantischen Raufleute über biefe Wortbruchigfeit bes Abels; ihre ichmache Stimme wurde nicht mehr gehort, und verloren waren alle Summen, die fie an bas Unternehmen bes Bandes 'gewendet batten ").

<sup>\*)</sup> Strada: 184. Burgund. 474.

Die wichtigken Plate waren unterworfen und batten Befatung, bie Aufrubrer floben, nach farben durch des Henker's hand; in den Provingen war fein Retter mehr vorhanden, Alles wich bem Blude ber Regentinn', und ihr flegreiches Deer war im Anguge gegen Untwerpen. Rach einem ichmeren und bartnadigen Rampfe Batte fich enblich biele Stadt von ben fchlimmften Ropfen gereinigt; Deurmann und fein Anhang waren entfloben; ihre innern Sturme bate ten: ausgetobt. Die Gemufher fingen allmablig ans fich zu fammeln , und , von feinem muthenben Schmarmer: mehr verhett ... beffern Rathichlagen Raum ju geben. Der wohlhabenbe Burger febnterfich ernftlich nach: Frieden, um bem Sanbel und bie Gewerbe wies ber aufleben zu sehn, die burch die lange Anarchie fcwer gelitten batten. Alba's gefürchtete Annabes rung mirtte Bunber; um ben Drangfalen zuvorzutommen, Die eine fpanifche Armee über bas Land verhangen murbe, eilte man, in bie gelinde Sand ber Derzoginn zu fallen. Bon frepen Stutten fandte man Bevollmachtigte nach Bruffel, ihr ben Bergleich angutragen, und ihre Bebingungen gu boren. Go ans genehm die Regentinn von biefem freywilligen Schritte abemafcht wurde, fo wenig ließ fie fich von ihrer Freude übereilen. Sie erflarte, bag fie von nichts horen tonne noch wolle, bevor bie Stadt Befatung eingenommen batte. Auch biefes fand feinen Biberfpruch mehr, und ber Graf von Danusfeld jog ben Tag baranf mit 16 Sahnen in Schlachtordnung ein. ' Jest wurde ein fenerlicher Bertrag zwischen der Stadt und ber Bergoginn errichtet, burch welchen jene fich ans beifchig machte, ben reformirten Gottesbienft gang aufaubeben, alle Brediger biefer Rirche zu verbannen, bie rdmischkatholifche Religion in ihre vorige Barbe wieber einzuseten, Die permufteten Rirchen in ihrem gangen Schmude wiederherzustellen, bie alten Edifte wie vorber zu bandhaben, ben neuen Gib, ben bie andern Stadte gefchworen, gleichfalls ju leiften, und Alle, welche bie Majestat, bes Ronias beleibigt, bie Baffen ergriffen und an Entweibung ber Rirchen Antheil gehabt, in bie Sanbe ber Gerechtigfeit ju liefern. Dagegen machte fich die Regentinn verbindlich, Alles Bergangene ju vergeffen, und fur bie Berbrecher felbft ben bem Ronige furzubitten. Allen benen, welche, ihrer Begnadigung ungewiß, die Berbannung vorziehen murben, follte ein Monat bewilligt fenn, ihr Bermogen in Gelb ju vermandeln, und ihre Personen in Sicherheit zu bringen; boch mit Ausschließung aller berer, welche etwas Berbammliches gethan, und burd bas Borige ichon von felbft ausgenommen maren. Gleich nach Abichliefung biejes Bertrags wurde allen reformirten und lutherischen Predigern in Untwerpen und bem gangen umliegenden Gebiet durch den Berold verfundigt, innerhalb 24 Stunben bas land zu raumen. Alle Straffen, alle Thore waren jest von Stuchtlingen vollgedrangt, bie ihrem

Gott zu Ebren ibr Liebstes verlieffen , und far ibren verfolgten Glauben einen gludlichern Simmeleftrich fuchten. Dort nahmen Danner von ihren Beibern, Bater von ihren Rindern ein emiges Lebewohl; bier führten fie fie mit fich von bannen. Gang Antwerpen glich eis nem Trauerbaufe; wo man binblickte, bot fich ein rubrendes Schauspiel ber ichmerglichften Trennung bar. Alle protestantischen Rirchen maren verfiegelt, Die ganze Religion mat nicht mebr. Der gebnte April (1567) mar ber Tag, mo ibre Prebiger auszogen. Als fie fich woch einmal im Stadthause zeigten, um fich ben bem Magistrate gu beurlauben, wiberftanben fie ihren Thras nen nicht mehr, und ergoffen fich in bie bitterften Rlas gen. Wan habe fie aufgeopfert, ichrien fie, luberlich babe man fie verlaffen. Aber eine Beit werde tommen, wo Untwerpen ichwer genug fur biefe Niebertrachtigfeit baffen werbe. Um bitterften beschwerten fich die luthes rifchen Geiftlichen, Die der Magiftrat felbft in das Land gerufen, um gegen bie Ralbiniften-ju predigen. Unter ber falschen Borfpiegelung, bag ber Ronig ihrer Relis gion nicht ungewogen fen , batte man fie in ein Bunbnig wider die Kalvinisten verstochten, und Lettere burch ihre Bephulfe unterbruckt; jest, ba man ihrer nicht mehr bedurfte, ließ man benbe in einem gemeinschaftlichen Schidfale ihre Thorbeit beweinen \*).

<sup>\*)</sup> Meurs. 33. 34. Thuan. 527. Reidan. 5. Strad. 187. 188. Meteren. 99, 100. Burgund. 477. 478.

Benige Tage barauf bielt bie Regentinn einen prangenden Gingug in Untwerpen, von tallfend wallonischen Reitern, von allen Rittern bes golonen Bliefes. allen Statthaltern und Rathen , von ihrem gangen Sofe und einer großen Menge obligfeitikher Perfonen begitte tet, mit bem gangen Dompe einer Siegerinn. Ihr we fter Befuch mar in ber Rathebralbirche, bie von ber Bilderfturmeren noch überall flägliche Spuren trug, und ibrer Unbacht bie bitterften Eleinen foffete. .. Gleich barauf metben auf offentlichem Martte vier Rebellen bingerichtet, bie man auf ber Alucht eingeholt batte. Alle Rinber, welche bie Taufe auf protestantifche Beife empfangen / tiuffen fie von tatholifchen Prieftern noch einmal erhalten; alle Schulen der Reger werden aufges boben, alle ihre Rirchen bem Erbboben gleich gemacht. Bennahe alle niebertanbische Stabte folgten bem Bend fpiele von Antweipen, und gus allen mufften bie proteftantifchen Prediger entweichen. Dit Enbe bes Aprils. waren alle tathelifche Rirchen wieber berrlicher, alsiges male, gefehnbett, alle profestuntifche Gottesbanier niedergeriffen, und jeber frembe Bottgebienft bis auf - die geringfie Spur aus allen fiebashwProvingen vertries ben. Der gemeine Daufe, ber in feiner Reiffong ges wohnlich bem & libete folgt solgte fich jest eben fo gen icaftig, ben Sall ber Ungludlichen gu beschleunigen, als er turs vorber muthenb fut fie geftritten battes ein fcones Gotteshaus, bas bie Ralviniften in Gent erriche

seti, verschwand in weniger als einer Stunde. Aus den Balken der abgebrochenen Kirchen wurden Galgen für diesenigen erdaut, die sich an den katholischen Kirchen vergriffen hatten. Alle Pochgerichte waren von Leiche namen, alle Kerker von Todesopfern, alle Landsträßen von Flüchtlingen angesüllt. Keine, Stadt war so klein, worke in diesem morderischen Tahre nicht zwischen funfsig und drephundent waren zum Tode geführt worden, diesenigen nicht einmat gerechnet, welche auf offnen kande den Orofarten in die Hande fielen, und als Naudsgesindel ohne Schonung und ohne weiteres Werhor sozielch ausgeknüpst wurden \*).

Die Regentinn war noch in Antwerpen, als aus Brandenburg, Sachfen, Jeffen, Wirtemberg und Baben, Gefandte sich meldeten, welche für ihre flüchtigen Glaubensbrüder eine Fürditte ben ihr einzulegen kamen. Die verjagten Pudiger der Angsburgsichen Konfessiop batten den Reitigipnsfrieden der Deutschen, reklamirt, destin, auch Bredantzials ein Reichskaud, Meilhaftig wäret und Kahlum Schutz diesen bewarubigte die Steicheinung den fremden Minister bewarubigte die Regeneiung und confession luchte sie ihren Simpiet in die Stade zu verbüren, doch gefang ies ihre fie unter dem Scheine von Speenbegeungungen bestang ies ihre fie unter dem Scheine von Speenbegeungungen bestang ies ihre fie unter

Thuan. Seg. Strader 178, Meteren, ggietes. Bur-

au laffen ; baf fur bie Rube ber Stadt nichts von ihren. au befürchten war. Aus bem boben Tone, ben fie fo febr zur Ungeit gegen die Bergogiun annahmen, nidchte. man bennahr febließen, baß es ibnen mit ihrer Forbes rung menig Ernft gewefen fen. Billig, fagten fier follet. bas Augsburgifche Befenntnif alithas: einzigen meldes ben Sinn bes Evangeliums erreiches in ben Rieberlanben bas berrichende fenn; aber außerst, unnathrlich und unerlaubt fen es, bie Anbanger beffelben burch fo grang fame Chifte, an verfolgen. Man erfuche alfo bie Regens tinn im Ramen ber Religion, Diegibr anbertrauten Balter nicht mit folder Sarte ju bebaubeln. Gin Gingang pon diefer Art, autwortete biefe burch ben Dund ihnes heutschen Miniftere, bes Grafen won Starem heug, verbiene gar feine Untwort. Abus dem Untheile, melden bie doutfichen, Fürften un ben nieberlandischen Machtlingen genommen, fep es tfar, daß fie bem Brien fen Gr. Majeftat, worin ber Auffching aben fein-Derfahren enthalten fen, weit weniger Glauben ichenften, als bem Unbringen einiger Michtewarbigen, bie ibrer Thaten Gebachtuff in fo vielen zenfibrten Girchen aufife tet. Sie machten es bem Ronige im Spanien üherlafe fen, bas Beferfeiner Bolter an huprgen, und her was romlichen Mabe entjagen iften Geille ben Unruben in fremben Landenn gumabren. Die Mefanbten verliefen Antwerpen in wenigen Tagen wieder, ohne gtwas auserichtet zu haben; nur der fachfische Minister that Der

Regentinn ingeheim bie Erklarung, bas fich feis Sere biefem Schritte aus Zwang unterzogen; und bem bftere reichifchen Sanfe aufrichtig jugethan fen \*). Die beuts feben Gafandten batten Untwerpenungen nicht verlaffen, ale eine Rachricht aus holland ben Erfungs ber Ren detting volltommer niechte. inn! Der Graf von Breberabe butte feine Stabt Bimie und alle feine neuen Feftungerverte, aus Furcht ser bem Grafen won Degen, im Stiche gelaffen, mie fich infit Balfe ber Ankatholischen in die Stadt Anfterbam geworfen, wo feine Segemvait ben Magiftrat, berfanm porber einem innern Aufftand mit Mabe geftite Bant, außerft beuntubigte, ben Muth bur Proteffanten: aber dufe Neue belebtei Eaglich vergubgotte fich bios fein Anbang , und aus Atrecht , Friesland und Gronine den Ardmien ibin giele Chelleute ju proeiche Degent und Arem berge flegreiche Baffen von bort verfact batten? Unter allerlei Bertleidung fanden fie Mittel) fich in bie Stadt einzufchleichen, worfie fich um bie Dure fon ihres Anfthrere verfammelten , und ihm an eineb flieben Reibwachen gleutent in Diet Dbeifattbalterfinis ober Bitem ineuen Die ffeine Bim Gorgen janbte Deswel gen einen ihreb gebieftiet. Gefreiarepittiff o biba वर्ष feillen, ficht, auf Beiche Art vo auch fund vies Grubeft Antonog & in menigen Goren veieber aufn gar in ause 🦐 ledicar 1885 **Billia**na, 484 21480, 110 (1

bon Breberobe zu entlebigen. Beber ber Dagis ftrat, noch be la Torre felbft, ber fom in Beriott ben Willen ber Bergoginn fund machte, permochten etwas ben ibm ausknrichten; letterer wurde foade Bon einigen Ebellenten aus Breberibe's Gefolde in feinem Bimmer aberfallen und alle feine Brieffcafs ten ibm entriffen. Bielleicht mare ed fogar um fein Leben felbft gefcheben gewefen, wenn er nicht Dittrel gefunden batte, eilig aus ihren Sanden zu entwiftbeit! Roch einen gangen Monat nach biefein Borfalle bille Breberobe, ein obnmachtiges Wolf ber Broteftant ten und eine Laft ber Ratboliten, fit Udifferbafit bine biel mehr zu thun, ale feine Birthetechlung zu vetil großern, mabrend bem, bag fein in Biane guradaes luffenes braves Deer, burch viele Stuchiffinge aus ben mittaglichen Provinzen verftartt; Dentill Grafen vollt De gen genug ju thun gab, um ibn gu binbern, Die Broteffanten auf ihrer Blucht gu beunrubigent Enblich entschließt fich auch Breberobe, nach bemt Benfpiele Drankensi, ber Dothwenbiglett ju weil chen, und eine Cache aufzugeben, bie nicht mebe gu Er entbedte bem Grubtkathe feineit retten mar. Bunfch, Amfterdam zu verlaffen, wenn mun ibn burch ben Borfchuß einer magigen Guminie Bufu in ben Stand feten wolle. Unt feiner los ju werben, ellte man, ibm biefes Gelb ju ichaffen, und einige Bane quiere firedten es auf Burgieraft bes Gtabtratis bet.

Collers fammtl. Bette. V.

OXFORD

Er verließ dann noch in derselben Nacht Amfterdam. und murbe von einem mit Geschat, verfebenen Sobre zeuge bis in bas Blic geleitet, von mo aus er glucke lich nach Emben entfam. Das Schidfal behandelte ibn gelinder, glo ben größten Theil berer, bie er in fein tollfabues Unternehmen vermietelt batte; er farb Bes Jahr nachher, 1568, auf ginem feiner Schloffer in Deutschland an ben Folgen einer Bolleren, morauf er zulett foll geftillen fegn, um feinen Gram gu gerffreuen. : Ein fconeres Loos fiel feiner Bittme, eie ner gehornen Graffinn von Mars, welche Frie brich ber Dritte, Rurfurft pon ber Pfals, au feis ner Gemabling machte. Die Sache ber Protestanten perlor burch Brederobe's Sintritt nur menig; bas Mert, bas, gr., gugefangen, farb, nicht mit ihm, fa mie es auchonicht, burch ibu gelebt batte \*). Das fleine Deer, das er durch feine fchimpfliche Blucht fich felbst iberließ, war muthig und tapfere and batte einige entichloffene Unfabrer. Es man ente laffen, sohald berienige flohe der es zu bezahlen hattes aber, fein guter Muth und ber Sunger hielt es noch eine Beitlang hepfammen. Einige rudten, unter Mus forung Dietrichs von Battenburg, vor Amfterbam, in Soffnung, biefe Stadt gu berennen; aben ber Graf von Degen, ber mit brengebn Sabnes

<sup>.1)</sup> Motorati 200. Vigl. Vit. N. CV. #: G. D. D. Mirade

nottrefflicher Trumpen jum Entlat berbeneilte; nos abigte fie, biefem-Anichlage zu entfagen. Gie be anngten fich bamit, die umliegenden Ribfter gu-plane bern, moben befonders die Abten gu Camont felt hart mitgenommen wurde, und brachen alebann nach Barterland auf ; mo fie fich , ber welen Sumpfe mes gen, bor meitern Berfolgungen ficher glaubten. Mber auch babin folgte ihnen Graf von Degen, und nob thigte fie, ihre Rettung eilig auf ber Guberfee au fib dene Die Gebruber bon Battenburg, nebft eis wigen friefichen Chelleuten, Beitmit aud Galama, warfen fich mit rag. Solbaten und ber in ben Alb. Korn gemachten Beute ben ber Stadt Soorne auf ein Schiff, unte nach Kriedland, abergufeten , fielen aber, burch die Trenfofigfeit bes Steuermanns . bet bas Schiff, ben Sarlingen auf eine Swidbant, führte einem Arembergifchen Dauptmanne in bie Danbel ber alle lebenbin mafangen befam. Dem gemeinen Bolle unter ber Dannschaft murbe, burch: ben Grafen von Aremberg fogleich bas Unteil gesprochen; bie daben befindlichen Sdelleute schiefte er ber Regentinn au, welche fieben bon ihnen enthaupten lief. Sieben andere von bem ebelften Geblate, unter benen bie Bebruder Battenburg und, einige Riefen fich ben fanden, alle noch in ber Bluthe ber Ingend, wma ben, bem Dergogo b, o.m. Allba gufgespart, um bes Antritt feiner Bermaltung fogleich burch eine That

verberrlichen in tonnen, bie feiner murbig mate. Bludlicher waren die vier übrigen Schiffe, bie von Medemblid unter Gegel gegangen, und burch ben Grafen bon Degen in fleinen Sabrzeugen verfolgt wurden. Gin mibriger Wind batte fie von ihrer Sabrt perichlagen und an bie Rufte bon Gelbern getrieben, mo fie mobibebaiten ans Land fliegen; fie gingen bes Beufen aber ben Abein, und entfanten giadlich ins Clevifche', mo fie ibre Sahnen gerriffen und auseinandergingen. Einige Befdwaber, bie fich über ber Blanberung ber Albifter verfpatet hatten, ereilte ber Graf von Degen in Mordholland, und betam fie ganglich in feine Gewalt, vereinigte fich barauf mit Roirfarmes und gab Amfterbam Befatung. Drev - Kahnen Rriegevolt, ben letten Uebetreft ber geufischen Armee, überfiel Derjog Erich bon Braunfdweig ber Bigne, mo fie fich einer Schange bemachtigen wollten, folug fie aufs Saupt und betam ibren Anführer, Renneffe, gefangen, ber bald nachber auf bem Schloffe Freudenburg in Utrecht enthauptet marb. Mis barauf herzog Erich in Biane einrudte, fant er nichts mehr, als tobte Strafen und eine menfcenleere Stadt; Sinwohner und Befatung batten fie im erften Schrecken verlaffen. Er ließ fogleich die Auftungswerke schleifen, Mauern und Thore abbreden, und machte biefen Baffenplat ber Geufen gum

Dorfe ). Die erften Stifter bes Bundes hatten fich anseinander verloren; Brebero be no Lubwig won Rassau waren nach Deutschland gestohen, und bie Grafen von Hoogstraten, Bergen und Luis lem burg ihrem Bepspiele gesolgt; Manus felb war abgefallen; die Gebrüber Battenburg erwarteten im Gesängnisse ein schimpfliches Schickfal, und Thous loufe hatte einen ohrenvollen Tod auf dem Schlachte seine gefunden. Welche von den Berbundenen dem Schwerte des Feindes und des Henters entronnenmant ven, hatten auch nichts, als ihr Lebem gerettet, und se sahen sie endlich mit einer schrecklichen Mahrheit den Man men an sich ersällt, den sie zur Schmigeriagen hatten.

(1567.) So ein unrahmliches Ende nahm dieser lobenswärdige Bund, der in der ersten Zeit seines Wers bens so schaht hatte; ein mächtiger Damm gegen die Unterdrückung zu werden. Einigkest war seine Stärle; Mißtrauen und innere Zwietracht sein Untergang. Biele seitene und schone Tugenden hat er aus Licht gebracht und entwickelt; aber ihm mangalten die zwey unenter behrlichsten von allen, Mäßigung: und Klugheit, ohne welche alle Unternehmungen umschlingen, alle Früchte

<sup>[\*)</sup> Meteren 109. 101. Thum. 550. Burgund. 490-491.
Strad. 189. Meurs. Sr., Vigl. ad Hopper. Epittel.
54.. E. S. b. v. R. 1eg.

Des mabfamflet flifet verberben. Baren feine Bivedle fo min gerbefen, als er fie angab, ober auch nur fo rein geblieben, als fie ben feiner Gehnbung wirklich marene fo batte er ben Bufallen getrost, Die ibn frubzeitig uns tergruben, und, auch ungladlich, warbe er ein rubine polles Andenten in ber Geschichte verbienen. benchtet allmitlar in: bie Mugen, bag ber verbunbens Abel an bem Unfinne ber Bilberklirmer einen nabenn Antheil batte ober nahm, als fich mit ber Barbe wett Unichaelb feines Imedis vertrug, und Wiele untersibm babten augenscheinlich ihre eigne gute Sache mit bem ran fenden Beginnen! biefer nichtewarbigen Wotte verweche felt. Die Ginschrändung ber Inquifition, und eine eta. mas medfcblichete Korm ber Coffte war eine von ben wollthatigen Birfungen bes Bundes; aber ber Tob fo Birler Taufenbe, bie in biefer Umernehmung verbarben; die Entblogung Des Landes von fo vielen trefflichen Bury gem , die ihren: Rieiffain eine anbere Beltgraend trugent bie:Werbepenfung: bes Herzogs wo null dib a, und bie Wiederkehr der Imanischen Baffen in bier Drovingen, werf ven wol ein gu theuter Preis fur biefe porubengebenbe . Erleichterung: Manchen Guten und Friedliebenben im Bolle, bemobne biefe gefabrliche Gelegenbeit bie Bers fuchung nie gefannt baben murbe, erhitte ber Rame bieles Bundes ju ftrafbarn Unternehmungen, beren gladliche Beendigung er ihn boffen ließ , und ftarate ibn ins Berberben, weil er biefe hoffnungen nicht erfallte.

Aber es fann nicht geläugnet werben, baf er vieles von bem, was er folimm gemacht, burch einen granblis den Rusen wieder vergutete. Durch biefen Banb wurden bie Individuen einander naber gebracht und aus einer zagbaften Gelbftfucht berausgeriffen; burd ihn wurde ein wohlthatiger Gemeingeift unter, bem nieberlandischen Bolte wieber gangbar, ber unter bem bisherigen Oruce ber Monarchie bennahe ganglich ets loiden war, und amiiden ben getrennten Gliebern ber Ration eine Bereinigung eingeleitet, beren Schwies rigfeit allein Defpoten fo fed macht. 3mar vers ungludte ber Berfuch, und bie zu finchtig gefnupfe ten Bande losten fich wieder; aber an miglingen ben Bersuchen lernte bie Ration bas bauerhafte Band endlich finden, bas ber Berganglichfeit tropen follte.

Die Bernichtung des gensischen Heers brachte nun auch die hollandschen Städte zu ihrem vorigen Sehorsam zurück, und in den Provinzen war kein einziger Platz mehr, der sich den Wassen der Regens tinn nicht unterworfen hatte; aber die zunehmende Auswanderung Eingeborner und Fremder drohte dem Lande mit einer verderdlichen Erschöpfung. In Antisterdam war die Menge der Fliehenden so groß, bas es an Fahrzeugen gebrach, sie über die Nord und Südersee zu bringen, und diese blübende Handelssstadt sah dem ganzlichen Berfalle ihres Wohlstandes

entgegen "). Erfdrect von biefer allgemeinen flucht, eilte die Regenting, ermunternde Briefe an alle Stabte ju fcbreiben, und ben fintenben Duth ber Burger burchticone Berheigungen aufzurichten. Muen, die bem Ronige und ber Rirche gutwillig fcmbren mura ben, fagte fie in feinem Ramer eine gangliche Begnabigung ju, und lub burch bffentliche Blatter bie. Bliebenben, ein, im Bertrauen auf diese tonigliche Sulb wieder umzufebren. Sie versprach ber Nation, fie pon bem fpanifchen Rriegebeere ju befrepen, wenn es auch ichon an ber Grenze ftunbe; ja, fie ging fo weit, fich entfallen ju laffen, bag man noch wol Mittel finden tonnte, diesem Deere den Gingang in bie Provingen mit Gewalt gu verfagen, weil fie gar nicht gesonnen fen, einem Anbern ben Rubm eines Friedens abzutreten, ben fie fo mubfam errungen habe. Benige fehrten auf Treu und Glauben gurud, und biese Wenigen haben es in ber Folge bereut; viele Taufende maren icon ppraus, und mehrere Taufende Deutschlaub und England waren von nieberlandischen Bluchtlingen angefüllt, die, mo fie fich auch niederlieffen, ihre Gewohnheiten und Sitten, bis felbst auf die Rleibertracht, besbehielten, weil es ibmen boch ju fcmer mar, ihrem Baterlande gang abaufterben, und felbft von ber hoffnung einer Bieber-

<sup>\*)</sup> Alg. S. d. v. N. 1.05.

Lehr zu icheiben. Benige brachtenfnoch einige Tramsmer ihres vorigen Glücksftandes mit fich; ben Beitem ber größts Theil bettelte fich dahin, und schenkte seis nem neuen Baterlande nichts, als seinen Kunftfleiß, nügliche Sande, und rechtschaffene Burger ?).

Und nun eilte bie Regentinn, bem Ronige eine Bothfchaft au binterbringen, mit ber fie ibn mabrend ibrer gangen Bermaltung noch nicht batte erfreuen Sie nerfundigte ibm, baf es ibr gelungen fen, allen nieberlanbifden Provingen bie Rube wies berguschenken, und bag fie fich ftart gemug glaube, fie barin an erhalten. Die Gelten fenen ausgerottet, und ber remifchtatholifche Gottesbienft vrange in feis nem vorigen Glange; bie Rebellen haben ihre verdienten Strafen empfangen, ober erwarten fie noch im Gefängniffe; bie Stabte fepen ihr burch binlangliche Befatung verfichert. Jest alfo bedurfe es feiner fpanischen Truppen mehr in ben Richerlanden, und nichts fen mehr übrig, was ihren Gintritt rechtfertigen tonnte. Thre Antunft wurde bie Ordnung, und Rube wieder gerftoren, melche ju grunden ibr fo viel Annft getos ftet babe, bem Sandel und ben Gewerben bie Erholung erschweren, beren bevbe fo beburftig feven, und indem fie ben Barger in neue Untoften farge, ibn

<sup>\*),</sup> Meteren. 101. Meurs. 35. Burgund. 486. Vigl. ad Hopper. Epist. 5. Ep. 34. Grat. 16.

analeich bes einzigen Mittels zu Berbenichaffung bers felben berauben. Schon bas bloffe Gerucht von Uns funft bes fpanischen Beers babe bas Land von vielentaufend natlichen Burgern entblogt; feine wirkliche Ers icheinung murbe es ganglich jur Ginbbe machen. fein Reind mehr ju bezwingen, und feine Rebellion mehr zu bampfen fen, fo tonnte man zu biefem Deere feinen audern Grund ausfinden, als daß es gur 3lichtigung berangieber unter biefer Borausfekung aber marbe es feinen febr ehrenvollen Einzug balten. mehr durch bie Rothwendigkeit entschuldigt, murbe biefes gewaltsame Mittel nur ben verhafften Schein ber' Untererudung baben, die Gemuther aufe Reue erbittern, Die Proteftanten aufe Meuferste treiben, und ihre ausmartigen Glaubensbruber zu ihrem Schute bewaffnen. Sie babe ber Ration in feinem Ramen Bufage gethan, baff fie von bem fremben Griegebeere befrent fenn follte, und biefer Bebingung vorzüglich bante fic fest ben Rries: ben; fie ftebe ibm alfo nicht far feine Dauer, wenn er fie Lagen ftrafe. Ibn felbit, ihren Beren und Ronig, wurden bie Dieberlande mit allen Beiden ber Buneigung und Chrerbietung empfangen; aber er mochte ale Bater, und nicht als ftrafenber Ronig tommen. Er mochte fommen, fich ber Rube ju freuen, die fie bem Lande geschenft, aber nicht, fie aufs Reue zu ftbren ...

<sup>\*)</sup> Strada. 197.

## Alba's Rustung und Zug

nach ben Rieberlanden.

Aber im Confeil zu Madrid war es anders beschlofs. Der Minister Granvella, welcher auch abwestend durch seine Anhanger im spanischen Ministerium heirschte, der Kardinal Großinquisttor, Spinosa, und der Herzog von Alba, jeder von seinem Hasse, seinem Berfolgungsgeiste oder seinem Privatvortheile geleitet, datten die gelindern Rathschläge des Prinzen Kuy Gosmes von Chali, des Grasen von Feria und des Idniglichen Brichtvators, Fresneda, überstimmt Der Tumnkt sep sich jest zwar gestiskt, behanpteten sie, aber nur weil das Gerücht von der gewassneten Ankunste des Konigs die Redellen in Schrosten gosetzt habe; der Surcht allein, nicht der Neue, danko man diese Ause, worde es bald wiederigeschen sehn würde, wenn man sie von jener bestente. Da die Wergehungen des pies

the trace of the first of the first of the

CPy:Stradge 1293 square in it is to the

berländischen Bolls bem Adnige eine so schone und ers wünschte Gelegenheit darboten, seine bespotischen Abspicten mit einem Scheine von Recht auszusühren; so war diese ruhige Beplegung, worans die Regentinn sich ein Berdieust machte, von seinem eigentlichen Iwede sehr weit entlegen, ber kein anderer war, als den Prospingen unter einem gesehmäßigen Borwande Frenheiten zu entreißen, die seinem herrschstägen Geiste schon längst ein Unftoß gewesen waren.

Bis jest batte er ben allgemeinen Bahn, baff er Die Provinzen in Derfon besuchen wurde, mit ber uns burchbringlichften. Berftellung unterhalten ,: fo entfernt er vielleicht immer davon gewesen mar. Reisen über-Saupt schienen fich mit bem maschinenmagigen Tatte feines geordneten Lebens, mit bet Befchrantung und bem Stillen Bange feints Beiftes nicht mohl vertragen an thmen, ber von ber Mannigfaltigfeit und Reubeit ber Erscheinungen, die von angenher duf ihn einbrans gen , allzuleicht auf eine unangenehme Art gerftreut und barniebergebrudt mat. Die Schwiezigkeiten und Ges fahren, momit besonders biefe Reife begleitet war, mufften alfo feine nathrliche Bergantheit und Beichliche teit um fo mehr abfchrecten, je weniger er; ber nur ges wohnt mar, aus fich berandzumiefen; und bie Menfchen feinen Maximen, nicht: feine Maximen: ben Menfchen angupaffen, ben Nugen und bie Nothwendigfeit babon einsehen tonnte. : Da jes ihm überbies unmöglich war,

feine Berfon auch nur einen Angenblick von feiner foniat lichen Burbe gu trennen, die tein Rufft in ber Beft fo Inechtisch und pedantifch butete, wie er, fo maren bie Beitkanfigeiten, Die er in Gebanten unumganglich mit einer folden Reife verband, und ber Aufwand, ben fie aus eben biefem Grunde verurfachen muffte, fcon für fic allein binreichenb, ibn bavon gurudguschreden, bas man gar nicht nothig bat, ben Ginfluß feines Gunftlings, Run Comes, ber es gern gefeben haben foll, feinen Rebenbubler, ben Derzog von Alba, von ber Perfon bes Ronias ju entfernen, baben gu Solfe ju rufeit. Wher fo menig es ibm auch mit biefer Reife ein Ernit mar, fo nothwendig fand er es boch, ben Schreden bers felben wirfen zu laffen, um eine gefabrliche Bereinigung ber unrubigen Ropfe ju verbindern, um ben Duth ber Treugefinnten aufrecht zu erhalten und bie fernern Forts Chritte ber Rebellen zu bemmen.

Um die Bekftellung aufs Aleufleiste zu treiben, hatte er die weitläufissten Anstalten zu diefer Reife getioffen, und Alles bevbachtet, was in einem folden Falle mur timmer erforderlich war. Er hatte Schiffe auszuruften befohlen, Officiere angestellt, und fein ganzes Gefolge bestimmt. Alle fremden Sofe wurden burch seine Gestandten von diesem Sorhaben benichtichtigt, um ihnen durch diese friegerischen Bortebrungen keinen Berdacht zu geben. Beh dem Konige von Frankreich ließ er für sich und seine Begleitung um einen frehen Durchzug

burch biefes Reich ausuchen, underden Aprzog von Savopen um Rath fragen, melder non benben Begen vorzugieben fep? Bon affen Stabten und fes ften Platen, burch bie ihn irgend nur fein Beg filbren tonnte, ließ er ein Bergeichniß auffegen, und ihre Entfernungen von einander aufs Genaueffe bestimmen. Der gange Strich Landes von Savonen bis Burgund follte aufgenommen und eine eigne Karte bavon ents worfen werden, wozu er fich von bem Bergoge bie nothigen Runftler und Feldmeffer ausbat. Er trieb ben Betrug fo weit, bag er ber Regentinn Befohl gab, wenigstens acht Sabrzenge in Seeland bereit ge balten, um fie ihm fogleich entgegenschicken gu tonnen, wenn fie boren marbe, bag er von Spanien abs gesegelt fey. Und wirklich ließ fie biefe Schiffe auch andruften, und in allen Rirchen Gebete anftellen; daß feine Seereife gladlich fenn machte, obgleich Manche fich in ber Stille vermerten lieffen, baf Se. Majeftat in ihrem Zimnfer ju Radnid bon Geeftige men nicht viel zu befahren haben marben. Er fpielte biefe Rolle fo meifterlich, bag bie nieberlandischen Ge fandten in Madrid, Bergen und Montigny, wele de Alles bis jett nur fur ein Gautefipiel gebalten; endlich felbft anfingen, barüber unruhig ju werbau; und auch ihre Freunde in Bruffel mit biefer gurcht anftecten. Gin Tertianfieber, welches ihn um bige Beit in Segovien beffel, aber auch mur son ihm go

beuchelt murbe, reichte ibm einen icheinbarn Bormand bar, bie Ansfahrung biefer Reife zu verschie ben, mabrend bag bie Andraftung bagu mit allem Machbrud betrieben marb. Als ibm endlich die bringenben und wiederholten Beftarmungen feiner Schwe Rer eine bestimmte Erflarung abnotbigten, machte er aus, bag ber Bergog von Alba mit ber Urmee poranachen sollte, um die Bege von Rebellen au rest nigen, und feiner eignen foniglichen Untunft mehr Blang au geben. .. Doch burfte er es nicht magen. ben Bergog ale feinen eigentlichen Stellvertreter anaufundigen, weil nicht ju boffen mar, bag ber nies berlandische Abel eine Dagigung, die er dem Sont verain nicht verfagen tonnte, auch auf einen feinet Diener murbe ausgedebnt baben , ben bie gange Mation ale einen Barbgren fannte, und ale einen Fremd. ling und Wind, ihrer Berfaffung verabscheute. in der That bielt; der allgemeine und noch lange nach MIba's mirklichem Cintrist fortwährende Glaube. bag ber Bonig, felbft ihm bald nachkommen marbe, ben Ausbruch von Gewaltibatigfeiten gurud ibie ber Bergog ben ber graufamen Eroffnung feiner Statts balterichaft gewiß murde zu erfahren gehabt baben \*).

Die spanische Geiftlichkeit und die Inquisition besonders fleuerte bem Ronige ju biefer niederlandie

<sup>\*)</sup> Strad ... 193. Meteran : 103.

fcen Expedition reichlich, wie ju einem beiligen Rriege, Durch gang Spanien murbe mit allem Sifet Seine Wice-Konige und Statthalter von Sarbinten, Sicilien, Reavel und Railand erbielten Befehl, ben Kern ihrer italienischen und fpanischen Truppen aus ben Bejagungen gufammengugieben und nach bem gemeinschaftlichen Berfammlungsplate im genuefischen Gebiete abzusenden , wo der Bergog bon Alba fie übernehmen und gegen fpanifche Refraten, bie et mitbrachte, einwechseln marbe. Der-Regentliten wurde zu gleicher Beit anbefohlen, noch einige beutiche Regimenter Aufbolf unter ben Befehlen ber Grafen boit Cherftein, Schaumburg und Lodrona in Lurem= burg , wie auch einige Gefchwaber leichter Reiter in ber Grafichaft Burgund bereit ju Salten's bamit fich ber fpanifche Kulbberg fogleich ben feinem Eintritte in bie Provingen bamit verftarten tonnte. Dem Grafen Barl Laim out murbe aufgetragen, bie eintretenbe Armee mit Proviant gu verforgen, und ber Statthafterinn eine Summe von 200,000 Gelbaulben ausgezahlt, um biefe neuen Unfoften fowol, ale ben Aufwand fur ihre eigne, Armee bavon ju bestreiten \*). -

Als fich unterbeffen der frangbfische Dof, unter bent Borwande einer von den Jugenotten gu fürchtenden Gestahr, ben Durchzug det ganzen spanischen Armee vers

<sup>\*)</sup> Meteren 104. Burgund. 412. Strad. 266.

beten katte, wandte sich Philipp an die Herzoge von Savonen und Lotheingen, die in zu größer Abhungigsteit von ihm flanden, um ihm dieset Sesuch abzuschlasgen. Ersterer machte bloß die Bedingung, 2000 Fußsiganger und eine Schwadron Reiter auf des Konigs Unstrosten halten zu dursen, um das Land vor dem Ungesmach zu schützen, dem es während des Durchzugs der spanischen Armee ausgesetzt sein mochte. Zugleich übernahm er es, die Armee mit dem nothigen Proviant zu versorgen.\*).

Das Gerücht von diesem Durchmarsche brachte bie Pugenotten, die Genfer, die Schweizer und Grauband ber in Bewegung. Der Prinz von Conbé und ber Admiral von Coligny lagen Karl dem Neunten an, einen so glücklichen Zeitpunkt nicht zu verabsäusmen, wo es in seiner Gewalt stünde, dem Erbseinds Frankreichs eine tödtliche Wunde zu versetzen. Mid Huste dem Echweizer, der Genfer, und seiner eignen protestantischen Unterthanen würde es ihm etwas Leichtes seine duswahl der spanischen Truppen in den engen Pässen des Alpengebirges aufzureiben, woben seihn mit einer Armee von 50,000 Hugenotten zu unterstützen verssprachen. Dieses Anerbieten aber, dessen gesährliche Absicht nicht zu verkennen war, wurde von Karl dem Neunten unter einem anständigen Borwande abger

<sup>\*)</sup> Strada 198, 199.

Coillers fammtl. Berte, V.

lehnt, und er selbst nahm es aber fich, für die Sie derheit seines Meichs ben diesem Durchmarsche zu fors gen. Er stellte auch eilfertig Truppon auf, die franzde sischen Grenzen zu decken; dasselbe thaten auch die Respubliken Genf, Beru, Zurich und Graubunden, alle bereit, den fürchterlichen Feind ihrer Religion und Frenzeit mit der herzbaftesten Gegenwehr zu empfangen \*).

Am 5. Mai 1567 ging ber Derzog mit 30 Galeeren bie Andreas Doria und Bergog Rosmus von Floreng bagu bergeichafft batten, ju Carthagena unter Segel, und landete innerhalb acht Tagen in Genua, mo er die fur ibn bestimmten vier Regimenter in Empfang Aber ein drentägiges Fieber, wovon er gleich nach feiner Ankunft ergriffen wurde, nothigte ibn, eis nige Tage unthatig in ber Lombarben ju liegen, eine Bergbgerung, welche von ben benachbarten Dachten. - zu ihrer Vertheidigung benutt wurde. Gobald er fich wiederbergestellt fab, biele er ben ber Stadt Afti in Montferrat eine Heerschau über alle feine Ernopen , die tapferer als zahlreich waren, und nicht viel über 10,000. Mann, Reiteren und Sugvolt, befrugen. Er wollte fich auf einem fo langen und gefährlichen Buge nicht mit. unnutem Trof beschweren, ber nur feinen Marich verabgerte und die Schwierigkeiten bes Unterhalts vermehrte; biefe gehntaufend Beteranen follten gleichfare

<sup>\*)</sup> Strad. 196. Burgund, 497.

nur der fefte Kern einer großern Armee fenn, die er nach Maggabe der Umftande und der Zeit in den Niederlans ben felbit leicht wurde aufammenziehen konnen.

Aber fo flein biefes Deer mar, fo anserlefen mar Es bestand aus ben Ueberreften jener fiegreichen - Legionen, an beren Spige Rarl V. Europa-gittern gemacht hatte; mordluftige undurchbrechliche Scharen, in benen ber alte macedonische Phalanx wieder auferstana ben , raich und gelenkig burch eine lang geubte Runft. gegen alle Elemente gehartet, auf bas Glud ibres Rub. rere ftola und fed burch eine lange Erfahrung von Sies gen, furchterlich burch Ungebunbenheit, furchterlicher noch burch Ordnung, mit allen Begierben bes marmeren himmels auf ein milbes gefegnetes Land losgelaf. fen, und unerbittlich gegen einen Teind, ben bie Rirche Diefer fanatischen Morbbegier, biefem verfluchte. Rubindurfte und augestammten Muthe tam eine robe Sinnkichteit ju Sulfe, bas ftartite, und gewerlaffigite Band, an welchem ber fpanifche Geerfubrer biefe roben Banden führte. Dit abfichtlicher Indulgeng ließ er Schwelgeren und Bolluft unter bem heere einreißen. Unter feinem ftillichweigenben Schute zogen italienische Arendenmadchen binter ben Sahnen ber; felbft auf bem Buge über ben Appennin, wo die Roftbarfeit bes Les benonnterhalts ihn nothigte, feine Urmee auf die moglich fleinfte Bahl einzuschranten, wollte er lieber einige Megimenter weniger haben, als biefe Werkzeuge ber

Bolluft bahinten lassen "). Aber so sehr er von ber einen Seite die Sitten seiner Soldaten aufzuldsen bestinen Seite die Sitten seiner Soldaten aufzuldsen bestillen war, so sehr presse er sie von der andern durch eine übertriebene Mannszucht wieder zusammen, wos von nur der Sieg eine Ausnahme machte, und die Schlacht eine Erleichterung war. Hierin brachte er den Ausspruch des atheniensischen Feldherrn, Iphistrates, in Ausübung, der dem wollustigen gierigen Soldaten den Borzug der Tapferkeit zugestand. Je schmerzhafter die Begierden unter dem langen Iwange zusammengehalten worden, desto wüthender mussten sie durch die einzige Pforte brechen, die ihnen offen gelassen ward.

Das ganze Fuftvolk, ohngefahr 9000 Ropfe ftark, und größtentheils Spanier, vertheilte ber Herzog in

Per bacchantische Aufzug bieses heers kontraftirte sells fam genug mit dem finstern Ernste und der vorgeschaftsten Heiligkeit seines Zwecks. Die Anzahl dieser offentlichen Dirnen war so übermäßig groß, daß sie nothges drungen selbst darauf versielen, eine eigne Disciplin unster sich einzusühren. Sie stellten sich unter besondre Fahnen, zogen in Reihen und Gliedern in wunderbaster soldatischer Ordnung hinter jedem Bataillon daher, und sonderten sich mit strenger Etikette, nach Rang und Gehalt, in Besehlshabersh \*\*\*, hauptmannsh \*\*\*, reische und arme Goldatenh \*\*\*, wie ihnen das Look gessallen war, und ihre Ansprüche stiegen oder sielen. Meteren 104.

vier Brigaden, benen er vier Spanier als Befehles haber vorsette. Alphons von Ulloa führte bie neapolitanische Brigade, Die unter 9 Sahnen 3230 Mann ausmachte; Saucho von Lobogno bie mailandische, 2200 Mann unter 10 Fahnen; die ficilia: nische Brigade zu eben so viel Fahnen und 1600 Mann commandirte Julian Romero, ein erfahrner Rriege. mann, ber icon ehebem auf niederlandischem Boden gefochten \*), und Gonfalo von Braccamonte bie fardinische, die burch 3 Fahnen neumitgebrachter Refruten mit ber vorigen gleichzählig gemacht murbe. Jeder Fahne murben noch außerdem 15 fpanische Musquetiers jugegeben. Die Reiteren, nicht über 1200 Pferbe ftart, beftand aus 3 itglienischen, 2 albanis ichen und 7 fpanischen-leichten und ichwergeharnische ten Gefchmabern, moraber bie benben Sohne bes Ders joge Ferdinand und Friedrich von Toleba den Oberbefehl führten. Teldmarschall mar Chiappin Bitelli, Marquis von Cetona, ein berühmter Officier, mit welchem Coomus von Floreng ben Ronig von Spanien beschenet hatte, und Gabriel Serbellon, General des Geschutzes. Bon bem

<sup>\*)</sup> Derfelbe, unter beffen Befehlen Eines von ben fpants ifthen Regimentern gestanden, wornber sieben Jahre vorber von ben Generalstaaten so viel Streit erhoban worden.

Bergoge von Savoven wurde ibm ein erfahrner Rriegs baumeifter, Frang Paciotto, aus Urbino, übers laffen, ber ihm in ben Rieberlanben ben Erbauung neuer Reffungen nutlich werben follte. Seinen Sabnen folgte noch eine große Ungabl Frenwilliger, und bie Auswahl bes fpanischen Abels, wovon ber größte Theil unter Rarl W. in Deutschland, Italien und por Tunis gefochten; Chriftoph Monbragone, einer der gebn fpanifchen Belben, Die obnweit Dubis berg, ben Degen gwischen ben Babnen, aber bie Elbe geschwommen und unter feindlichem Rugelregen von Dem entgegengefetten Ufer bie Rabne berübergezogen, aus benen ber Raifer nachber eine Schiffbrude folia: Sando von Avila, ben Alba feibft jum Golbaten erzogen, Camilto von Monte, Frang Keri bugo, Rarl Davila, Ricolaus Baffa, und Graf Martinengo - alle bon eblem Reuer begeis ffert, unter einem fo' trefflichen gabrer ibre friegeris iche Laufbahn zu erbffnen, ober einen bereits verfocites gien Rubm burch biefen glorreichen Belbang gu fronen \*).

Nach geschener Musterung radte die Armee, in dren Saufen vertheilt, über den Berg Cenis, bestelben Begs, ben achtzehn Jahrhunderte vorher Sausnibal foll gegangen senn. Der herzog selbst fahrte ben Bortrab, Ferdinand von Tole bo, dem er

<sup>\*)</sup> Strad. 200. 201. Burgund. 393. Meteren 1046

Den Dberften Evbo gino an bie Beffe fat, bas Willdel und ben Nachtral ber Marquis von Cetona. Boran ichicte er ben Proviantmeifter Frang von "Ibarra, nebft bem General Ger Belfbit, ber- Mes ince Babn ju maden ; und ben Dunbporrath in ben Standquartieren bereit zu balten. Bo ber Bortras bes Morgons aufbrad; radte Whenbe bas Miffel ein, welches am folgenden Tage bem Rachtrabe wies Der Play machts. So burdmanberte bas Rrieges beer in magigen Tagerellen Die favonifchen Alpen, : wit bent vietzehnten Mariche war biefer gefäht-Tilbe Durchgang vollendet. Eine beobachtende fransobilite Armee begleitete es feitwarts langs ber Grenke win Dambine und bem Laufe ber Rhone, und gar Rechten bie Muitete-Armee ber Genfer, an benen is in einer Rabe vom fieben Meilen vorbepfam; benbe Deere gang unthatig und nur barunf bebacht, ifte Grenze zu beden. Die es auf ben fteilen abicbuffis gen Telfen bergauf und bergunter tlimmte, über bie reißenbe Mer fette, ober fich Mann fur Mann burch enge Felsenbruche mand, batte eine handvoll Menfchen bingereicht, feinen gangen Marich aufzuhalten und es rudwarts ins Gebirge zu treiben. war es ohne Rettung verloren, weil auf jeglichem Lagerplate immer nur auf einen einzigen Tag, und fur ein einziges Drittheil Proviant bestellt mar. Aber eine unnaturliche Ehrfurcht und Furcht vor bem fpa-

milden Namen feien bie Augen ber Beinde gebunben ju baben, doß fie ihren Mortheil nicht mabrnabmen , ober 26 menigftens nicht magten, ibn en besunbene Um fie ja Bicht baran jauferinnern, eilte ber Spanifche Kelbbere: fich mit moglichften Stille bord hiefen gefährlichen Mes jau fteblen er überzeugten bos ies um ihn gefcheten fenn murbe, falalb er beleibigte; wahrend bes gengen Marfches wurde bie ftremeffe Maunszucht bestachtet, nicht eine eineige Bauernbutte, nicht, ein einziger Ader litt Gewalt ") :rund. mie ift vielleicht, feit Menschengebenten eine fo sable reiche Atmee einen; fo weiten Beg in fo treffitter Dronung geführt morben. Ein fcredlicher Glude-Bern leitete biefes gum Mord gefaubte Beer mobibes Shalten burch alle Befahren, und fcmer barfte es gu beffimmen fenno ob die Alugbeit feines Rubrers, ober bie Berblendung, feiner Feinde mehr, unfre Bermun= herung berbienen \*\*).

Linmal nur wagten es brey Reiter am Eingange von Lothringen einige hammel aus einer heerde weggutreis ben, wovon ber herzog nicht sobald Nachricht betach, als er bem Eigenthumer das Geraubte wieder guruds schildte und die Ehater zum Strange verurtheilte. Dies ses lirtheil murbe auf die Fürbitte des lothringischen Generals, ber ihn an der Grenze zu begrüßen getoms men war, nur an Einem von den drepen vollzogen, den das Loos auf der Trommel traf. Strad. 202.

<sup>\*)</sup> Burguid. 496. 497. Strad. l. c.

In der Fruit Ge Comfé fliefeir bier neugeworbene Beschwades burgunbischer Reiter: Ju ber Sauptarmer, und bren beutsche Regimenter Raffvoll in Luxemburg. welche bie Grafen von Cherftein : Schauenburg und Lodrong bem Bergoge guffhrten. Mus Thionville, mo er einige Enge raftete, lief er bie Oberftatte balterinn burch Bonns von Ibarra begrüßen bein augleich aufgetragen warf wegen Ginguartierung ber Eruppen Abrebe mit ihr zu nehmen. Bon ihrer Stite ericbietren Moir fan mes und Barlaim ont im fpas - mifchen Lager , bem Spergoge ju feiner Untunft Glud gu winfchen , und ibm bie gewabidichen Ehrenbezeugungen Du erweisen. Bugleich inufften fie ihm ble konigliche Bollmacht abfordern, bie er ihnen aber nur zum Theil vorzeigte. Shnen folgten gange Scharen aus bem flas mifchen Abel, Die nicht genug eilen zu konnen glaubs ten , bie Gunft bes neuen Statthalters au gewinnen, bber eine Rache, bie gegen fie im Unzuge mar, burch tine geinge Unterwerfung gu verfohnen. Alls unter ble fen and ber Graf son Egmont berannabte, jeigte fin Bergog Alba ben Umftebenben. "Es to mint ein großer Deger, " rief et laut genug, bal @ ge mont edibbete, ber ben biefen Aborten betrefen fille fand und die Karbe veranderte. Ale aber ber Bergog, feine Unbesonnenbeit zu verbeffern "mit-erbeitertem Gleficht auf ihn zuging und ihn mit ciner Umarmung freunds lich begrußte, fchamte fich ber Flamander feiner gundt

und spottete biefes warnenden Binks bufen eine leichte finnige Deutung. Er bestiegette biese neue Freundschaft mit einem Geschenk von zwey trefflichen Pferden, bas mit herablassender Grandezza empfangen warb \*).

Nuf die Bersicherung der Regentinn, daß die Prombingen einer vollkommenen Rube gendsfen, und von keis mer Seite Widersetung zu fürchtenden, ließ der Herzog einige deutsche Regimenter, die bis jeht Martguld geg zogen, auseingndergeben. 3000 Mahn muden unter Lobrena's Befehlen in Antwerpen einquürtiert, word aus die wallonische Garnison, der man nicht recht trauste, sogleich abziehen musse; eine verhältnismäßig statte Besatung warf man in Gent und in andere michtige Bläte. Albs selbst rücke mit der mailändischen BBgabe nach Brüssel wer, wohin ihn ein glänzendes Gessolge vom ersten Abel des Landes begleitete \*\*).

Hande, waren ihm Augft und Schrecken vorangeeilt, und wer sich nur irgend einer Schuld bewußt mar, ober wer sich auch keiner bewußt war, sah diefem Einzuge mit ein ner Bangigkeit, wie dem Andunde eines Gerichtstage eutgezen. Wer nur irgend von Familie, Gatern und Waterland fich lodreißen konnte, fich ober war geflos

<sup>\*)</sup> Meteren 105. Meurs. 57. Strada 202. Watson Tom.

II. p. 9.

<sup>\*\*)</sup> Strada so3.

Ben. Die Unnaberung ber ivanischen Armee batte bie Provinzen, nich ber Oberftatthalterinn eignem Bericht, febon um Bunberttaufend Burger entoblfert, und biefe ullgemeine Mucht bauerte noch unausgesett fort ... Aber bie Ankunft bes fpanischen Generals tonnte ben Diederlandern nicht verhaffter fenn, als fie ber Regenfinn frankend und nieberschlagend mar. Enblich, nach vielen forgenvollen Sabren, batte fie angefangen, be Baffig feiten ber Rube und einer unbeffrittenen Beris fibaft zu toffen, bie bas erfehnte Biel ihrer achtfahrigen Bermaltung demefen, und bisber immer ein eitler Bunfch . geblieben mar. Dieje Frucht ihres augftlichen Fleifes, brer Sorgen und Nachtwachen follte ibr jest burch ele nen Fremdling entriffen werden, ber, auf einmal in ben Befit aller Bortbeile gefett, die fie den Umftanben nur mit langfamer Runft abgewinnen tonnte, ben Preis ber Schnelligfelt feitht aber fie bavon tragen, unb mit rafchern Erfolgen aber ihr grundliches aber weni: ger fchimmerabes Berbienft triumphiren wurde. Geft bem Abauge bes Ministerd Grau'vella batte fe ben nangen Relg ber Unabbangipfeit geloftet, und bie fcmeichferische huldigung bes Moeldy ber ihr ben Schein ber Berrichaft befto mehr ju geniebeiligab, jemehr er ibr von bem Befen: berfelben entzug, batte ibre Ginelleft allmablig zu einem folien Grave berebbitt, bag fie end: lich auch ihren redichften Diener ben Staaterath Siglius, ber nichts als Bahrheit für fie batte, burch

<sup>&</sup>quot;) Strada. L. f. v.

Ralte von fich entfremdete. Best follte ibr auf eine mal ein Auffeber ihrer Sandlungen, ein Theilhaber ihrer Gewalt an die Seite gefett, mo nicht gar ein Berr aufgedrungen werden, bon beffen folgem, ftorrigem aund gebieterischem Geifte, ben teine Soffprache mile berte, ihrer Gigenliebe die todtlichften Rrankungen beborftanben. Bergebens batte fie, um feine Untunft gu Bintertreiben, alle Grunde ber Staatsfunft aufgeboten, bem Ronige vorstellen laffen und vorgestellt, daß ber adnaliche Ruin bes nieberlanbischen Sanbels bie unanes bleibliche Folge biefer fpanischen Einquartierung fenn wurde; pergebens hatte fie fich auf den bereits wieber. bergeftellten Frieden des, Landes, und auf ihre eignen Berbienfte um biefen Trieben berufen, bie fie zu einem beffern Dante berechtigten, als die Fractes ihret Bemar bungen einem fremben Ankommlinge abantreten, und Mues von ihr gestiftete Gute burch ein magegengefettes Berfahren wieber peruichtet ju feben. Gelbft nachbem iber Dergog fchaniden Berg Cenis beraber mar, batte fie noch einen Berluch gemacht, ihn wenigstens ju einer Merrumberung feines heers zu bewegen, aber auch bies fen fruchtlos, wie alle vorigen, well fich ber Bergog auf feinen:Auftrag fiatte. Dit bem entofindlichsten Bem billfie fab fie jest feiner Unnaberung entregen, und Thronen gefrantter Eigenliebe mifchten fich unter bie, welche fie bem Baterlaube weinte \*).

Meteren 104. Burgund. 470. Strad. 200. Vigl. ad.

Der 22: August 1567 war ber Tag, Gan welchem ber Bergog Alb'a an ben Thoren von Bruffel erfchien? Sein Beer wurde fogleich in ben Borftabten in Befais Bung gelegt) und er felbft ließ fein erftes Befchaft fente, gegen die Schwefter feines Ronigs die Pflicht ber Gbre erbietung zu beobachten. Gie empfing ihn als eine Rrante, entweder weil die erlittene Rrantung fie mirts hich fo febr angcgriffen batte, oder mabricbeinficher, weil fie diefes Mittel ermablte, feinem Sochmuthe web' au thun, und feinen Triumph in Etwas gu' fchmalern. Es übergab ihr Bricfe vom Ronige, Die er aus Spanien für fie mitgebracht, und legte ihr eine Abschrift feiner eignen Bestallung vor, worin ihm ber Dberbefehl aber bie gange nieberlanbifche Rriegemacht übergeben war, ber Regentinn alfo, wie es fchien, die Bermalfilme Bei burgerlichen Dinge, nach wie vor, anbeimgeftelle Blieb. Sobald er fich aber mit ihr allein fab, brachte er eine neue Kommiffion jum Borfchein, die von der vorberges benben gang verschieden lautete. Bufolge biefer neuen Rommiffion mar ibm Macht verlieben, nach eignem Gutbunten Rrieg ju fuhren, Festungen ju banen, bie Statt= balter ber Provingen, die Befchishaber ber Stadte, und Die übrigen foniglichen Beamten nach Gefallen gu ernennen und abaufeten, über die vergangenen Unruben Nachforschung zu thun, ihre Urheber zu bestrafen und bie Trengebliebenen ju belobnen. Gine Bollmacht von diefem Umfange, die ihn bennahe einem Souveraingleich

machte, und biejenige weit abertraf, womit fie felbft verfeben worben mar, befturzte bie Regentinn aufs Menferfte, und es warb ihr fcmer, ihre Empfindlichfeit au verbergen. Sie fragte ben Bergog, ob er nicht vielleicht noch eine britte Rommiffion ober befondere Befehle im Rudbalte batte, die noch weiter gingen unb . bestimmter abgefafft maren? welches er nicht undeutlich bejabte, aber baben ju ertennen gab, bag es fur beute su weitlaufig fenn burfte, und nach Beit und Gelegenbeit beffer murde geschehen tonnen. Gleich in ben er-Ren Tagen feiner Unfunft ließ er ben Rathsverfamma lungen und Standen eine Ropie jener erften Instruction porlegen, und beforberte fie jum Drud, um fie fchnels ler in Jebermanns Sande zu bringen. Beil bie Stattbalterinn ben Vallaft inne batte, bezog er einstweilen bas Auflemburgifche Saus, baffeibe, worin bie Geufenverbraberung ihren Ramen empfangen batte, und por meldem jett burch einen munberbaren Bechfel ber Dinge die fpanifche Tyrannen ibre Beiden aufpflanzte .).

Eine tobte Stille herrschte jest in Bruffel, bie nur zuweilen bas ungewohnte Gerausch ber Baffen unterbrach. Der herzog war wenige Stunden in der Stadt, als fich seine Begleiter, gleich losgelaffenen Spurhunben, nach allen Gegenden zerftreuten. Ueberall frembe

<sup>\*)</sup> Strad. 203. Meteren 105. Meurs. Quil. Anniac. L.

Befichter, menschekleere Straffen, alle Saufer verries gelt, alle Spiele eingestellt, alle bffentliche Plase berlaffen, die gange Refidenz wie eine Landschaft, welche bie Peft binter fich liegen lief. Dhne, wie fonft, ges forachig beplammen zu verweilen, eilten Befannte an Betannten vorüber; man forberte feine Schritte, fobalb ein Spanier in ben Strafen erfchien. Jedes Geranich jagte Schreden ein, als pochte icon ein Gerichtsbiener an ber Pforte; ber Mbel bielt fich bang erwartenb in feinen Saufern; man vermied, fich offentiich ju zeigen, um bem Gebachmiffe bes neuen Statthalters nicht gu Bulfe gu tommen. Bende Rationen ichienen ihren Chas rafter umgetaufcht ju haben, ber Spanier war jest ber Rebselige und ber Brabanter ber Stumme; Difftrauen und Aurcht batten ben Geift bes Muthwillens und bei Erdblichkeit verscheucht, eine gezwungene Gravitat fogar bas Divenipiel gebunden. Bebe nachfte Minute farttete man ben niederfallenden Streich. die Stadt den spanischen Heerführer in ihren Mauern batte; erging es ibr, wie einem, ber einen Giftbecher ausgeleert und mit bebender Angft jest und jest bie tobtliche Birfung erwartet.

Diese allgemeine Spannung ber Gemuther bies den Derzog zur Bollftreckung seiner Anschläge eilen, ehe man ihnen durch eine zeitige Flucht zuvorkame. Sein Exfted muffte sen, sich der verbächtigsten Großen zu versichern, um der Faktion für eins und allemal ihre

Denpter, und bem Bolle, beffen Freiheit unterbruckt werben follte, feine Stuten zu entreiffen. Durch eine perftellte Krennblichkeit mar es ibm gelungen, ibre erfte Aurcht einzuschlafern; und ben Grafen von Camons besonders in seine gange vorige Sicherheit gurudgumerfen , woben er fich auf eine geschickte Art feiner Sobne, Berbinand und Friedrich Tolebo, bediente, beren Geselligfeit und Jugend fich leichter mit bem flami= ichen Charafter vermifchten. Durch Diefes fluge Betragen erlangte er, bal auch ber Graf von Soorn, ber es bis jest fur ratbfamer gehalten, ben erften Begrugungen von Beitem jugufchen, von bem guten Glucke feines Freundes verführt, nach Bruffel gelockt murbe. Einige aus bem Abel, an beren Spite Graf Egmon't fich befand, fingen fogar an, ju ihrer borigen luftigen Lebensart jurudzutebren boch nur mit halbem Bergen und ohne wiele Machahmer zu finden. Das Kuilemburg gifche Daus mar unaufhorlich von einer gablteicheit Belt belagert, bie fich bort um bie Berfon bes neuen Statthalters berumbrangte, und auf einem Geficht, bas Eurcht und Unrube fpannten, eine geborgte Munterfeit fcimmern ließ; Eg mont besondere gab fich bas Uns fin mit leichtem Muthe in biefem Saufe aus = und einzugehn, bewirthete bie Sone bes Bergogs und ließ fich wieder von ihnen bewirthen. Mittlerweile übets legte ber Bergog, bag eine fo fcbne Gelegenbeit gu Boll Bredung seines: Unschlags nicht zum zweiten Male wies

berkommen dürfte, und eine einzige Unvorsichtigkeit gemig fen, biefe Sicherheit zu gerfibren, bie ihm benbe Schlachtopfet von felbit in bie Sande lieferte; boch follte and noch hoogstraten, ale ber britte Menn, in berfelben Schlinge gefangen werben, ben er beswegen. unter einem icheinbarn Bormande von Gefchaften, nach ber hauptstadt rief. Bu ber namtichen Beit, mp er felbft fich in Bruffel ber bren Grafen verfichern wollte, follte ber Oberfte son Lobrona in Antwerpen ben: Bargermeifter Strablen, einen genanen Freund bes Pringen von Dranien, und ber im Verdachte war, Die Ralviniften begunftigt zu haben; ein andrer ben gebeimen Gefretar und Ebelmann bes Grafen bon Egmont, Johann Cafembrot von Bedergeel, maleich mit einigen Schreibern bes Grafen von Soorna in Berhaft nehmen, und fich ihrer Papiere bemachtigen.

Als der Tag erschienen, der zur Ansschrung dieses Anschlags bestimmt war, ließ er alle Staatsrathe und Rimer, als ob er sich über die Staatsangelegenheiten mit ihnen besprechen muste, zu sich entbieten, ben well char Velegenheit von Geiten der Niederlander der Henre dans feld, der von Arschat, die Grasen von Mannsfeld, der von Barlaimont, von Aremberg, und von spanischer Soite, außer den Sohnen des Herzogs, Widtelli, Serbellon und Ibarra zugegen waren. Dem jungen Grasen von Mannsfeld, winkte sein Bansanten dieser Wersammlung erschien, winkte sein Bansanten.

ter, baf er fich eiligft wieber unfichtbar machte, und burch eine fcnelle Blucht bem Berberben entofing, bas über ibn, ale einen ehemaligen Theilhaber bes Beufenbunbes, verbangt mar. Der-Bergog suchte bie Berathichlagung mit Aleif in die Lange au gieben . um bie Rouriere aus Untwerven gubor abgus marten, die ibm bon ber Berhaftuehmung ber Uebris gen Rachricht bringen follten. Um biefes mit befto meniger Berbacht zu thun, muffte ber Rriegsbaumeis fter Baciotto ben ber Berathichlagung mit guges gen fenn, und ihm die Riffe ju einigen Teftungen vor-Endlich mard ihm binterbracht, daß Lobros na's Unschlag gludlich von Statten gegangen fen, worauf er bie Unterrebung mit guter Art abbrach. und die Staatsrathe von fich ließ. Und nun wollte fich Graf Egmont nach ben Bimmern Don Berbis nands begeben, um ein angefangenes Spiel mit ibm fortaufeten, als ibm ber hauptmann von ber Leibs mache bes Bergogs, Sancho von Avila, in ben Weg trat, und im Ramen bes Konigs ben Degen abforderte. Bugleich fab er fich von einer Schaan fpanischer Golbaten umringt, bie, ber Abrebe gemaß; pibBlich aus bem hintergrunde hervortraten. Diefet bochft unerwartete Streich griff ibn fo beftig an, bas er auf einige Augenblide Sprache und Befinnung verlor; boch faffte er fich balb wieder, und nahm feis nen Degen mit gelaffnem Unftanbe bon ber Seite.

"Diefer Stabl," fagte er, indem er ibn in des Spaniers Sanbe gab, "bat die Sache bes Ronigs icon "einigemal nicht obne Glad vertheidigt." Bur namlichen Zeit bemächtigte fich ein anderer fpanischer Die ficier bes Grafen von Soorn, ber ohne alle Uhnung ber Gefahr fo eben nach Saufe tebren mollte. Soorn's erfte Frage war nach Graf Egimont. Als man ibm antwortete, bag feinem Freunde in eben dem Augenblide baffelbe begegne, ergab er fich ohne Wider-Rand. "Bon ibm bab' ich mich leiten laffen;" riof er aus, "es ist billig, baß ich Ein Schicksal mit ihm Bende Grafen murden in perschiedenen Bimmern'in Bermabrung gebracht. Indem biefes innen porging, war die gange Garnison ausgeruckt und fand por bem Rullemburgischen Dause unter bem Ge-Niemand muffte, was brinnen vorhegangen mar; ein gebeimnifvolles Schreden burchlief ganz Bruffel, bisgenblich bas Gerucht biefe ungludliche Begebenheit verhreitete. Die ergriff alle Einwohner, glo ob fie Jedem unter ihnen felbst miherfahren mane; bap Bielen übermog ber Upwille über Eg mout s Berblendung das Mineid mit feinem Schickfale; Alle froblocken, daß Drawien entrouven fep. . Auch foff bie erfte Frage bes Rardinals Granpella, als man ibm in Rom biefe Bothichaft brachte, gewesen fenn, ob man ben Schweigenden auch habe? Da man ibm biefes verneinte, ichattelte er ben Sopf:

"bat alfo gar nichts," fagte er, "weil man ben "Schweigenden entwifchen ließ." Beffer meinte ce bas Schicffal mit bem Grafen von Svogftraten, ben bas Gerucht biefes Borfalls unterwege nach Bruffel noch erreichte, weil er Rrantbeitbalber mar ges nothigt worden, langjamer zu reifen. Er febrte tie lends um, und entraum gladlich bem Birberben "Ja Sleich nach feiner Gefangennehmung wurde bem Grafen von Egmont ein Sandichreiben an ben Bei fehlsbaber ber Citabelle bon Gent abgebrungen, worfn er biefem anbefehlen muffte, bem fpanifchen Dbriften Alphons bon Ullva die Festung zu übergeben. Bende Grafen murben alebann, nachbem fie einige Bochen lang in Bruffel, jeber an einem befondern Drte, gefangen gefeffen, unter einer Bebedung von 3000 fpanifden Golbaten nach Gent abgeführt, mo fie weit in das folgende Jahr binein in Bermabrung Bugleich batte man fich aller ihrer Briefs fchaften bemachtigt. Biele aus bem erften Ubel, bie fich von bet verftellten Freundlichkeit bes Bergogs von Alba hatten bethoren laffen, gu bleiben, ertite ten bas namliche Schicffal; und an benjenigen, welche bereits bor bes Bergogs Untunft mit ben Bafe fen in ber Sand gefangen worden, wurde nunmebr

<sup>\*)</sup> Meteren 108. Strad. 204. 205. Meurs. Guil. Auriac. 39. Allgem., G. b. v. R. 111. Bb. 172.

ohne langern Aufschub das letzte Urtheil vollzogen. Auf das Gerücht von Egmonts Berhaftung ergrifs fen abermals gegen 20,000 Einwohner den Wanders fab, außer den 100,000, die sich bereits in Sicherzbeit gebracht und die Ankunft des spanischen Feldsberrn nicht hatten erwarten wollen. Riemand schätzte sich mehr sicher, nachdem sogar auf ein so edles Lesben ein Angriff geschehen war \*); aber Biele fans

<sup>\*)</sup> Ein großer Theil diefer Klüchtlinge balf bie Armee ber Sugenotten verftarfen, bie von bem Durchauge ber fpas nifchen Armee burch Lothringen einen Borwand genoms men batten, ibre Macht aufammenguziehen, und Rart ben Reunten jest aufe Meuferfte bedrangten. Diefem Grunde glanbte ber frangoffice Sof ein Recht ju haben, bey ber Regentinn ber Nieberlande auf Gub: fibien gu bringen. Die Sugenotten, fuhrte er an, bats ten ben Marich ber fpanischen Armee ale eine Rolge ber Berabredung angesehen, Die zwischen bevden Sofen in Bavonne gegen fie gefchloffen worden fer, und mas ren baburch aus ihrem Schlummer geweckt worben. Bon Rochts wegen tomme es alfo bem fvanischen Sofe ju, ben frangofifden Monarden aus einer Bebrangnis gieben ju belfen, in welche biefer nur burch ben Marich der Spaniet gerathen fen. Alba ließ auch wirtlich ben Grafen von Aremberg mit einem anfebulichen Seere ju ber Armee ber Koniginn Mutter in Frants reich ftoffen, und erbot fich fogar, es in eigner Derfon gu befehligen, welches Lottere man fich' aber verbat. Strada. 206. Thuan. 541.

den Ursache, es zu bereuen, daß fie diesen heilsanieme Entschluß so weit hinausgeschoben hatten; denn mit jedem Tage wurdesthnen die Flucht schwerer gemacht, weil der Herzog alle Hafen sperren ließ, und auf die Banderung Todesstrafe setze. Jetzt pries man die Bettler glucklich, welche Vaterland und Guter im Stiche gelaffen, um nichts, als Athem und Frenheit zu retten \*).

<sup>\*)</sup> Meurs. Guil. Auriac. 40. Thuan. 539. Meteren 108. Allgem. G. b. v. N. 113.

## Alba's erste Anordnungen

n n b

Abzug der Herzoginn von Parma.

Alba's erfter Schritt, sobald er sich der verdachstigsten Großen versichert hatte, war, die Inquisition in ihr voriges Ansehn wiedereinzuseten, die Schluffe der trientischen Kirchenversammlung wieder geltend zu maschen, die Moderation aufzuheben, und die Placate ges gen die Ketzer auf ihre ganze vorige Strenge zurückzussühren ). Der Inquisitionshof in Spanien hatte die gesammte niederländische Nation, Katholiken und Irrsgläubige, Treugesinnte und Rebellen ohne Unterschied, diese, weil sie sich durch Phaten, jene, weil sie sich durch Unterlassen vergangen, einige Wenige ausgenommen, die man namentlich anzugeben sich vorbehielt, der bes leidigt en Maje stät im hoch sten Grade schulbig erkanut, und dieses, Urtheil hatte der Konig durch eine diffentliche Sentenz bestätigt. Er erklärte sich zus

<sup>\*)</sup> Meurs. G. A. 38. Meteren. 105.

gleich aller feiner Berfprechungen quitt, unb aller Bertrage entlaffen, welche bie Dbetftatthalterinn in feis nem Namen mit bem nieberlanbischen Bolte eingegangen; und Snabe mar alle Gerechtigfeit, Die es kunftig von ihm zu erwarten batte. Alle, bie an Bertreibung bes Miniftere Granvella bengetragen, an der Bittichrift bes verbundenen Abels Untheil gebabt, ober auch nur Gutes bavon gesprochen; Alle, bie gegen bie trientischen Schluffe, degen bie Glaus bensebifte, wer gegen bie Ginfetung ber Bifchofe mit einer Supplit eingekommen; Alle, die bas bf. fentliche Predigen jugelaffen, ober nur ichmach gebinbert; Alle, Die Die Infignien ber Beufen getragen, Geusenlieder gesungen ober fonft auf irgend eine Beife ibre Freude barüber an ben Tag geftat; Alle, bie einen unkatholischen Prediger beberbergt ober verheimlicht, falvinischen Begrabniffen bengewohnt, ober auch nur von ihren beimlichen Bufammentunften gewußt und fie verschwiegen; Alle, die von ben Privilegien bes Landes Einwendungen hergenommen; Alle, end= lich, bie fich geaußert, bag man Gott mehr geborchen muffe, als ben Menschen - Mue, ohne Unterfchieb, fepen in Die Strafe verfallen, Die bas Gefet auf Majeftateverletzung und hochverrath lege, und bicfe Strafe folle ohne Schonung ober Enade, ohne Rudficht auf Rang, Geschlecht ober Alter, ber Nachwelt jum Benfpiele und jum Schreden fur alle funf=

tige Zeiten, nach ber Borschrift, die man geben wurs be, an den Schuldigen vollzogen werden \*). Nach dieser Angabe war kein Reiner mehr in allen Provinzen, und der neue Statthalter hatte ein schreckliches: Aublesen unter der ganzen Nation. Alle Suter und alle Leben waren sein, und wer eins von bevoen, oder gar bevoes rettete, empfing es von seiner Große muth und Menschlichkeit zum Geschenk.

Durch biefen eben fo fein ausgesonnenen ale ab= ideulichen Runftgriff murbe die Nation entwaffnet, und eine Bereinigung ber Gemuther unmbalich gemacht. Beil es namlich blof von des Bergogs Billfur abbing, an wem er bas' Urtheil vollftreden laffen wollte, bas über Alle, obne Ausnahme, gefällt mar, fo bielt jeber Einzelne fich ftille, um, wo moglich, ber Aufmertfamfeit bes Statthalters zu entwischen, und bie Todeswahl ja nicht auf fich ju lenten; fo ftanb Jeber, mit bem es ibm gefiel, eine Ausnahme zu machen, gewiffermaßen in feiner Sould, und batte ibm fur feine Berion eine Berbindlichkeit, die bem Berthe bes Lebens und bes Sigenthums gleich fam. Da biefes Strafgericht aber ben Beitem nur an der fleinern Salfte ber Nation bollftredt werden konnte, fo hatte er fich alfo naturlicherweise ber großern burch die ftartften Bande ber Furcht und ber Dantbarkeit verfichert; und fur Ginen, ben

<sup>\*)</sup> Meteren 107.

er zum Schlachtopfer aussuchte, waren zehn andere gewonnen, die er vorüberging. Auch blieb er unter Strbmen Bluts, die er fließen ließ, im ruhigen Besitze seiner Herrschaft, so lange er dieser Staatskunst getreu blieb, und verscherzte diesen Bortheil nicht eber, als bis ihn Geldmangel zwäng, der Nation eine Last aufzulegen, die Jeden, ohne Ausnahme, brücke \*).

Um aber nun biefem blutigen Geschäfte, bas fich taglich unter feinen Banben baufte, mehr gewachsen gu fenn, und aus Mangel ber Bertzenge ja tein Opfer gu verlieren; um auf ber andern Seite fein Berfahren von ben Stanben unabhangig ju machen, mit beren Privis leaien es fo febr im Biberfpruche gand, und bie ibit aberbaupt viel zu menschlich bachten, fette er einen aus Berordentlichen Juftighof von zwolf Criminalrichtern nieber, ber über bie vergangenen Unruben erkennen, und nach bem Buchftaben ber gegebenen Borfchrift Urtheil sprechen sollte. Schon die Ginsetzung biefes Gerichte bofs mar eine Berletung ber Landesfrenheiten, welche ansbrudlich mit fich brachten, bag tein Burger außers halb feiner Proving gerichtet werben burfte; aber ermachte bie Gewaltthatigfeit volltommen, indem er, ges gen die beiligften Privilegien bes Landes, auch ben er-Harteften Reinden ber niederlandifchen Frebbeit, feinen Spaniern, Sit und Stimme barin gab.

<sup>\*)</sup> Thuan. II. 540. A. G. b. v. R. III. 115.

biefes Gerichtsbofs war Er felbit, und nach ihm ein gewiffer Licentiat Bargas, ein Spanier son Beburt, ben fein eignes Baterland wie eine Deftbeule ausgeftoßen, wo er an einem feiner Mundel Nothaucht verabt batte; ein fchamlofer verbarteter Bbfewicht, in beffen Gemuthe fich Geig, Wolluft und Blutbegier um bie Dberberrichaft firitten, über beffen Richtsmurbigfeit endlich die Geschichtschreiber bender Partenen mit einander einstimmig find \*). Die vornehmften Bepfiger maren ber Graf von Aremberg, Philipp von Roirfarmes und Rarl von Barlaimont, bie iedoch niemals barin erschienen find; Sabrian Ris tolai, Rangler von Gelbern; Jatob Mertens und Peter Afet, Prafidenten von Artois und Flandern; Jakob Sefelts und Johann de la Porte, Ra. the von Gent; Ludwig del Rio, Dottor ber Theologie und ein geborner Spanier; Johann bn Bois, Dberanwald bes Konigs, und be la Torre, Schreis ber des Gerichts. Auf Big lius Vorftellungen murbe ber Gebeime Rath mit einem Untheile- an biefem Gerichte verschont; auch aus bem großen Rathe zu Decheln wurde Niemand baju gezogen. Die Stimmen der Mitalieder maren nur ratbaeben b. nicht bes

<sup>\*)</sup> Dignum belgico carcinomate cultrum neunt ihn Meurs. Guil. Auriac. 38. Vigl. ad Hopper. XLV. LXVIII. LXXXI. Britef. Meteren 105.

foliegenb, welches Lettere fich ber Bergog allein porbebieft. Fur Die Sigungen mar feine besondere Beit bestimmt; die Rathe versammelten fich bes Mittags, fo oft es ber Bergog fur gut fand. Aber iconnach Aba. lauf des britten Monats fing biefer an, ben ben Sigun. gen feltner ju merben, und feinem Lieblinge, Bargas, aulest feinen gangen Plat abzutreten, ben biefer mit fo abichenlicher Warbigfeit befette, bag in furger Beit alle übrigen Mitglieber, ber Schandthaten mude, mobon fie Mugenzeugen und Gebulfen fenn mufften, bis auf ben spanischen Doctor be I R i o und ben Gefretar be la Torre, aus den Berfamnilungen wegblieben "). Es emport die Empfindung, wenn man liest, wie bas Leben der Cbelften und Beften in die Bande fpanischer Lotterbuben gegeben mar, und wie nab es baben mar, daß fie felbft die Beilfathumer ber Nation, ihre Privis legien und Patente, burchwühlt, Siegel erbrochen und bie geheimsten Rontratte zwischen bem Landesherrn und ben Standen profanirt und preisgegeben batten \*\*).

<sup>\*)</sup> Wie man benn and wirflich oft die Sentenzen gegen die angesehensten Manner, z. B. das Todesurtheil über ben Bürgermeister Strahlen von Antwerpen, nur von Bargas, del Rio und de la Torre unsterzeichnet fand. Meteren 105.

<sup>\*\*)</sup> Meteren 106. Bu einem Bepfpiele, mit welchem fühls lofen Leichtsinne bie wichtigften Dinge, felbst Entscheis bungen über Leben und Lod, in diesem Blutrathe bes

Bon dem Rathe der Zwolfe, der, seiner Bestims mung nach, der Rath der Unruhen genannt wurs de, seines Berfahrens wegen aber unter dem Namen des Blutraths, den die aufgebrachte Nation ihm beys legte, allgemeiner bekannt ist, sand keine Revision der Prozesse, keine Appellation Statt. Seine Urtheile was ten unwiderrustich und durch keine andere Autorität ges hunden. Rein Gericht des Landes durfte über Rechtsssälle erkennen, welche die letzte Emphrung betrafen, so, daß beynahe alle andere Justizhofe richten. Der große Rath zu Mecheln war so gut als nicht mehr; das Anssehn des Stautsraths siel ganglich; daß sogar seine Sistungen eingingen. Selten geschuh es, daß sich ber Herzzug mit einigen Geiebern des letztern über Staatsges

handelt worden, mag bienen, was von dem Rathe he felt 8 erzählt wird. Er pflegte namlich mehren; theils in der Versammlung zu schlafen, und wenn die Reihe an ihn tam, seine Stimme zu einem Todesurtheile zu geben, noch schlaftrunken aufzuschreven? Ad Patibulum! So geläusig war dieses Wort seiner Junge geworden. Von diesem hehelts ist noch merkiburdig, daß ihm seine Autinn, eine Nichte des Präsidenten Viglius, in den Gepakten ausbrücke lich vorgeschrieben hatte, das tranvige Amt eines tosniglichen Anwalds niederzuiegen; das ihn der ganzen Nation verhaßt: machte. Vigl. ad Hopper: Likvil. Brief. A. G. d. v. N. N. 1844.

idafte beiprach, und wenn es auch je jumgilen bagu fam, fo war es in feinem Rabinette, in einer Brivatunterredung, ohne eine rechtliche Korm daben zu beabs achten. Rein Privilegium, fein noch fo forgfaltig bes fienelter Arenbrief tam por dem Rathe ber Unruben in Aufchlag \*). Alle Urfunden und Kontrafte mufften ibm vorgelegt werden und oft die gewalttbatigite Auslegung und Menberung leiben. Ließ ber Bergog eine Gentent ausfertigen, bie bon ben Stanben Brabants Biberinruch au fürchten batte, fo galt fie ohne bas brabantis iche Siegel. In die beiligften Rechte ban Derfonen murben Eingriffe gethan, und eine bepfviellofe Defpotie . brang fich foger in ben Kreis bes banklithen Lebens. Weil die Unfatholischen und Rebellen bisher durch Deis tatboverbindungen mit ben erften Familien bes Landes ibren Unbang fo jehr gu verftarten gewußt batten, fo gab ber Beigog ein Mandat, bas allen Dieberlanbern, weß Standes und Burben fie auch fenn mochten, ber Strafe an Leib und But, unterfagte, ohne vorhergeichebene Anfrage ben. Ihm und ohne feine Bewilligung bine Deirath zu fchließen wa).

<sup>94)</sup> In einem follehben gatein richtete. Wargas die nies berlandische Frenheit zu Grundesen Nominummus Verstress Privilegios, antwortete er einem "der die Frens nur beiten ber haben Schule zu könsen gehen ihn geltend unden wollte. A. Gl. d. v. N. 1122-200

<sup>\*\*)</sup> Meteren 106. 107. Thuam 540. C. O 🗥

Alle, die der Rath ber Unruhen vorzufaden far aut fand, mufften por biefem Tribunale erscheinen, bie Geiftlichkeit wie die Laien, die ehrmurdiaften Saupter ber Senate, wie ber Bilberfturmer verworfenes Gefindel. Wer nicht erschien, wie auch faft Miemand that, mar bes Landes verwiesen, und alle feine Gater bem Rietus beimgefallen; verloren aber war ohne Rettung, wer fich ftellte, ober ben man fonft habhaft merden tonnte. 3mangig, Biergia, oft Innfzig, wurden aus Giner Stadt jugleich worgeforbert, und die Reichften waren bem Donnerftrale ims mer bie Rachsten. Geringere Burger, bie nichts bes fagen, mas ihnen Baterland und Berb batte lieb mas den tonnen, wurden ohne vorhergegangene Cfration aberraicht und verhaftet. Manche angesehene Rauf= keute, die aber ein Bermogen von 60 bis 100,600 Bulben zu gebieten gebabt batten, fab man bier wie gemeines Gefindel, mit auf ben Rucken gebundenen Sanden, an einem Pferbefdweif ju ber Richtftatte schleifen, in Balenciennes zu Einer Beit funf und funftig Baupter abichlagen. Alle Gefangniffe, bereit ber herzug gleich benm Untritt feiner Bermaltung eine große Menge batte neu etbauen laffen, waren von Delinquenten vollgeprefft; Sangen, Ropfen, Biertheilen, Berbrennen, maren bie bergebrachten und ors bentlichen Berrichtungen bes Tages; weit felfner icon borte man von Galerenftrafe und Berweifung ; Denni

faft feine Berichuldung mar, die man-für Tobes: ftrafe zu leicht geachtet batte. Unermefliche Summen fielen baburch in ben Fistus, die aber ben Golds burft bes neuen Statthalters und feiner Gehulfen vielmehr reigten als Bichten. Sein rasender Entwurf fchien ju fenn, die gange Nation jum Bettler ju mas chen, und alle Reichthumer bes Landes in bes Ro. nige und feiner Diener Sande ju fpielen. Der jabre liche Ertrag biefer Ronfisfationen murbe ben Gintunf: ten eines Ronigreiche bom erften Range gleich geichatt; man foll fie bem Monarchen, nach einer gang unglaublichen Angabe, auf zwanzig Millionen Thae ler berechnet haben. Aber biefes Berfahren mar befto unmenschlicher, ba es gerabe bie rubigffen Unterthas nen, upd bie rechtglaubigften Ratholifen, beneu man nicht-einmal Leibes thun wollte, oft am barteftes traf; denn mit Eingiehung der Guter faben fich valle Glaubiger getäuscht, die barauf gur fordern gehabt batten; alle Sospitaler und offentliche Stiffungen, Die dapon unterhalten werden ogingen eine und die Armuth, die fanft sinen Nothpfennig bavon gezogen, muffte biefe einzige Mahrungsquelle fur, fich vertroch net feben. Belche es unterhahmen ihr gegrundetes Recht an diese Buter vor bem Rathe ber Bmolfoige perfolgen, (benn fein anderer Gorichtsopf durfte fich mit biefen Untersuchungen befaffen) bergebeten fich in langwierigen toffbarn Rechtsbandelne und waren Bette

ler, ehe sie das Ende davon erlebten \*). Bon einer folchen Umkehrung der Gesetze, solchen Gewaltthätigsteiten gegen das Eigenthum, einer solchen Verschleus berung des Menschenlebens kann die Geschichte gestilbeter Staaten schwerlich mehr, als noch ein einzis ges Bepspiel ausweisen; aber Cinna, Sulla und Marius traten in das eroberte Rom als beleidigte Sieger, und übten wenigstens ohne Hülle, was der niederländische Statthalter unter dem ehrwürdigen Schleper der Gesetze vollsührte.

Bis jum Ablauf Diefes 1567ften Jahres batte man noch an bie perfonliche Unkunft bes Ronigs gealaubt, und bie Beften aus bem Bolfe batten fich auf biefe lette Inftang vertroftet. Noch immer la= gen Schiffe, bie er ausbrudlich ju biefem 3mede batte ausruften laffen, im Safen vor Bliegingen bereit, ihm auf ben erften Wint entgegenzufegeln; und bloß allein, weil Er in ihren Mauern refibiren follte. batte fich die Stadt Bruffel zu einer fpanischen Befatung verstanden. Aber auch biefe Soffnung erlosch allmablig gang, ba ber Ronig Diefe Reife von einem Bierteljahre aufs andere binausichob, und ber neue Regent febr bald anfing, eine Wollmacht feben zu lafe . fen, bie meniger einen Borlaufer ber Majeftat, als einen fouverainen Minifter ankundigte, ber fie gang

<sup>)</sup> Meteren 109.

Chillers fammil. Werte. V

aberflussig machte. Um die Noth ber Provinzen bollskommen zu machen, muste nun auch in ber Person ber Regentinn ihr letzter guter Engel von ihnen scheiden \*).

Schon feit ber Zeit namlich, wo ihr bie ausgebehnte Bollmacht bes Bergogs über bas Ende ihrer Berrichaft feinen Zweifel mehr übrig lieft, hatte Daraaretha ben Entschluß gefafft, auch bem namen berfelben zu entfagen. Ginen lachenden Erben im Befite einer Sobeit ju feben, Die ihr burch einen neuns jahrigen Genuß zum Bedurfniffe geworden mar, eis nem Undern die Berrlichkeit, ben Rubm, ben Schims mer, die Unbetung, und alle Aufmerkfumkeiten, die bas gewöhnliche Gefolge ber bochften Gewalt find, zuwandern zu feben, und verloren gu fublen, mas fie befeffen zu haben nie vergeffen konnte, mar mehr, als eine Frauenfeele ju verschmergen im Stande ift; aber Bergog Alba mar vollende nicht bagu gemacht, burch einen fconenden Gebrauch feiner neuers langten Sobeit ihr die Trennung bavon weniger fubl= bar zu machen. Die allgemeine Ordnung felbit, die burch diese doppelte Berrichaft in Gefahr gerieth, schien ibr bicfen Schritt aufzulegen. Diele Provingstatthal= ter weigerten fich, ohne ein ausbrudliches Manbat

<sup>\*)</sup> Vigl. ad Hopper. XLV. Brief.

vom Sofe, Befehle vom Herzoge anzunehmen, und ihn ale Mitregenten zu erkennen.

Der schnelle Umtausch ibrer Pole batte ben ben Soflingen nicht fo gelaffen, fo unmertlich abgeben tonnen, daß die Bergoginn die Beranderung nicht aufs Bitterfe empfand. Gelbft die Benigen, die, wie 3. 3. ber Staaterath Biglius, ftandhaft ben ibr ausbiele ten, thaten es weniger aus Unbanglichkeit an ibre Derfon, als aus Berdruß, fich Unfangern und Fremblingen nachgesett zu feben, und weil fie gu ftolg bachten, unter bem neuen Regenten ihre Lehrjahre ju wiederhos Bey Weitem ber großte Theil konnte ben allen Beftrebungen, bie Mitte zwischen Beyben zu balten, bie unterscheidende Sulbigung nicht verbergen, die er ber aufgebenden Sonne por der fintenden zollte. und ber konigliche Pallaft in Bruffel ward immer ober und ftiller, jemehr fich bas Gedrange im Ruilemburgischen Saufe vermehrte. Aber mas die Empfindlichkeit der Bergoginn gu dem außerften Grade reigte, mar Soorne und Egmonte Berhaftung, Die ohne ihr Biffen, und als ware Gie gar nicht in ber Belt gewesen, eigen= machtig von bem Bergoge beschloffen und ausgeführt ward. 3mar bemubte fich Alba, fie fogleich nach ges Schehener That burch bie Erklarung zu beruhigen; baf man diefen Unschlag aus feinem andern Grunde vor ihr

<sup>\*)</sup> Vigl. ad Hopper. XXIII. XL, XLIV. unb XLV. Brief,

gebeim gebalten, als um ben einem fo verhafften Beschafte ibren Ramen zu fconen; aber eine Delitateffe fonnte bie Bunde nicht auschließen, die ihrem Stolze geschlagen mar. Um auf einmal allen abnlichen Rrans fungen ju entgeben, bon benen die gegenwartige mabre fceinlich nur ein Borbote mar, ichicte fie ihren Gebeimichreiber, Machiavell, an ben Sof ibres Brus bers ab, ihre Entlaffung von ber Megentichaft bort mit allem Erafte zu betreiben. Gie murbe ibr obne alle Schwierigfeit, boch mit glen Merkmalen feiner boch= ften Achtung, bewilligt; er fete, brudte er fich aus, feinen eignen und ber Provingen Bortheil bintan, um feine Schwester ju verbinden. Ein Geschenk von 30,000 Thalern begleitete biefe Bewilligung, 20,000 murben ihr jum jahrlichen Behalte ungemie= Bugleich folgte ein Diplom fur ben Bergog

<sup>\*)</sup> Der ihr aber nicht sehr gewissenhaft scheint ausgezahlt worden zu sepn, wenn man anders einer Broschüre trauen darf, die noch ben ihren Lebzeiten im Drucke herauskam. (Sie führt ben Litel: Discours sur la Blessure de Monseigneur, Prince d'Orange 1582, ohne Drucort, und sieht in der kursufil. Bibliothet zu Dresden). Sie schmachte, heißt es hier, zu Nasmur im Elende, so schlecht unterstüht von ihrem Sohne, (dem bamaligen Souverneur der Niederlande) daß ihr Sekretar, Albobrandin, selbst ihren dasigen Aufsenthalt ein Erilium nenne. Aber, heißt es weiter, was

von Alba, bas ihn an ihrer Statt zum Oberstatthals ter ber sammtlichen Nieberlande mit unumschränkter Bollmacht erklärte \*).

Bar gern batte Dargaretha gefeben, bag ibr pergonnt worden mare, ihre Statthalterichaft por eis ner folennen Stanbeversammlung nieberzulegen; ein Bunich, ben fie bem Konige nicht undeutlich zu erkens nen gab, aber nicht die Freude batte, in Erfallung gebracht zu feben. Ueberhaupt mochte fie bas Tenerliche lieben, und bas Bepfpiel bes Raifers, ihres Baters, ber in eben biefer Stadt bas außerordentliche Schaufpiel seiner Aronabdankung gegeben, Schien unendlich viel Anlockendes fur fie ju haben. Da es nun boch eins mal von der bochften Bewalt geschieden fenn muffte, fo war ibr wenigstens ber Bunich nicht zu verargen, diefen Schritt mit mbglichstem Glange zu thun; und ba ihr außerdem nicht entging, wie fehr ber allgemeine Saß gegen ben Bergog fie felbft in Bortbell gefett batte, fo fabe fie einem fo fchmeichelhaften, fo rubrenden Auftritte febnfuchtig entgegen! Go gern batte fie bie Thranen ber Diederlander um die gute Beberricherinn fliegen feben,

tonnte fie auch von einem Sohne Befferes erwarten, ber ihr, als er fie noch fehr jung in Bruffel besuchte, hinter bem Ruden ein Schnippchen ichlug?'

Strada. 206. 207. 208. Meurs. Guil. Auriac. 40. Thuan. 539. Vigl. ad Hopper. XL. XLI. XLIV. Brief.

fo gern auch die ihrigen bagu geweint, und fanfter mare fie unter bem allgemeinen Bepleid vom Throne geffies Co wenig fie mabrend ihrer neunjahrigen Berwaltung auch gethan, bas allgemeine Boblwollen gu verdienen, ale bas Glud fie noch umlachelte und bie Bufriedenheit ihres herrn alle ihre Buniche begrenzte: fo viel Werth hatte es jett fur fie erlangt, ba es bas Einzige mar, mas ihr fur den Reblichlag ihrer übrigen Doffnungen einigen Erfat geben fonnte; und gern batte fie fich überredet, daß fie ein fremwilliges Opfer ihres guten Bergens und ihrer zu menschlichen Gefinnung fur bie Nieberlander geworden fen. Da der Monarch weit bavon entfernt mar, burch eine Busammenrottung ber Nation Gefahr zu laufen, um eine Grille feiner Schwefter zu befriedigen, fo muffte fie fich mit einem ichriftlis then Abichiebe von ben Stanben begnugen, in welchem fie ihre gange Bermaltung burchlief, alle Schwierigfeis fen, mit benen fie zu fampfen gehabt, alle Uebel; die fie durch ihre Gewandheit verhutet, nicht ohne Rubmrebigfeit aufzählte, und endlich bamit ichloß, baß fie ein g e e n d i g t e & Werk verlaffe, und ihrem Nachfolger nichte, de bie Bestrafung ber Berbrecher ju übermaden babe. Daffelbe muffte auch ber Ronig ju wieder= holtenmalen von ihr boren, und nichts wurde gespart, bem Ruhme porzubeugen, ben die gludlichen Erfolge bes Bergoge ibm unverdientermeife erwerben mochton. Ihr eignes Berbienft legte fie als etwas Entschiedenes,

aber jugleich als eine Laft, Die ihre Bescheibenheit, brudte, ju ben Sugen bes Ronigs nieber ").

Die unbefangene Nachwelt burfee gleichwol Bebenfen tragen , biefes gefällige Urtheil ohne Ginfcbrantung gu unterschreiben; felbft wenn die vereinigte Stimme Grer Beitgenoffen, wenn bas Beugniß ber Niederlande felbft dafur fprache, fo wurde einem Dritten bas Recht nicht benommen fenn, es noch einer genauern Prufung Das leichtbewegliche Gemuth bes au unterwerfen. Bolts ift nur allzufehr geneigt, einen Rebler weniger für eine Tugend mehr anzuschreiben, und unter bem Drucke eines gegenwartigen Uebels bas Ueberstanbene Die gange Berabscheuungsfraft ber Niebers lander ichien fich an bem spanischen Namen erschöpft zu baben; die Regentinn als Urheberinn eines Uebels ans Hagen, bieg, bem Ronige und feinen Ministern Fluche entziehen, die man ihnen lieber allein und vollftanbig abnnte; und Bergog Alba's Regiment in ben Niederlanden mar ber rechte St.indpunkt wol nicht, bas Bers bienft feiner Borgangerinn ju pfufen. Das Unterneb= men mar allerdings nicht leicht, ben Erwartungen bes Monarchen zu entsprechen, ohne gegen die Rechte des niederlandischen Bolte und bie Pflichten ber Menichlich= feit anzustoßen; aber im Rampfe mit diefen zwen wis berfprechenden Pflichten hat Margaretha feine von

<sup>\*)</sup> Meurs. Guil. Auriac. 40. Strad. 207. 208.

benben erfallt, und ber Mation gugenscheinlich anviel geschadet, um bem Ronige fo menig ju nuten. Wahr ifte, fie unterbrudte endlich ben proteftantischen Unbang, aber ber jufallige Ausbruch ber Bilberfturmeren that ibr baben großere Dienste, als ihre gange Politif. Durch ibre Feinheit trennte fie zwar ben Bund bes . Atele, aber erft nachdem burch feine innere 3mietracht ber tobtliche Streich ichon an feiner Burgel geschehen Woran fie viele Jahre ihre gange Stagtsfunft fruchtlos ericopft batte, brachte eine einzige Truppen+ werbung ju Stande, die ihr von Madrid aus befohlen murbe. Gie übergab bem Bergoge ein berühigtes Land : aber nicht gu laugnen ift es, bag bie Furcht vor feiner Ankunft bas Befte baben gethan batte. Durch ihre Berichte fuhrte fie bas Confeil in Spanien irre, weil fie ibm niemals die Rrantheit, nur' bie Bufalle, nie ben Geift und bie Sprache ber Nation, nur bie Unarten ber Partenen bekannt machte; ihre fehlerhafte Bermaltung rif bas Bolt zu Berbrechen bin, weil fie erbitterte, obne genugiam gu ichreden; fie fubrte ben perberblis den Bergog von Alba über bas Land berben, meil fie ben Ronig auf ben Glauben gebracht hatte, bag bie Unruben in ben Provingen weniger ber Barte feiner Ber= ordnimgen, ale ber Unguperlaffigfeit bes Wertzeuge, bem er bie' Bollftreckung berfelben anvertraut hatte, benzumeffen fenen. Margaretha befaß Gefchidlich. feit und Beift, eine gelernte Staatstunft auf einen re-

gelmäßigen Sall mit Teinheit angumenben, aber ihr fehlte der Schopferische Sinn, fur einen neuen und aus Berordentlichen Sall eine neue Maxime ju erfinden, ober eine alte mit Beisbeit zu u b ertreten. Lande, wo die feinste Staatskunst Redlichkeit war, batte fie ben ungludlichen Ginfall, ihre binterliftige italienische Politik zu. uben, und faete baburch ein verderbe liches Migtraden in Die Gemuther, Die Nachgiebig= feit, die man ihr fo frengebig jum Berdienfte anrech. net, batte ber berghafte Biberftand ber Nation ihrer Schwäche und Zaghaftigkeit abgeprefft; nie bat fie fich aus felbftgebornem Entichluffe uber ben Buchftaben ber Ebniglichen Befehle erhoben, nie ben barbarifchen Ginn ihres Auftrage aus eigner ichoner Menschlichkeit miß. perstanben. Gelbft bie menigen Bewilligungen, mogubie Noth fie zwang, gab fie mit unficherer gurudgezo= gener Sand, ale batte fie gefurchtet, gupiel ju ge= ben, und fie verlor die Frucht ihrer Wohlthaten, weil fie mit filziger Genauigfeit baran ftummelte. zu wenig war in ihrem ganzen übrigen Leben, war fie zu viel auf bem Throne - eine Frau. Es ftand ben ibr, nach Granvella's Bertreibung, die Bobltbas terinn bes nieberlanbischen Bolts gu werden, und fie ift es nicht geworden. Ihr bochfes Gut war bas Bobls gefallen ihres Ronigs, ihr bochftes Unglud feine Diff. billigung; ben allen Borgugen ihres Geiftes bleibt fie ein gemeines Geschopf, weil ihrem Dergen ber Abel

fehlte. Mit vieler Mäßigung abte fie eine traurige Sewalt, und bestedte durch keine willkurliche Grausamkeit
ihre Regierung; ja, hatte es ben ihr gestanden, fie
wurde immer menschlich gehandelt haben. Spät nach=
her, als ihr Abgott, Philipp bet Zwente, ihrer
lange vergessen hatte, hielt das niederländische Bolk
ihr Gedächtnis noch in Ehren; aber sie war der Glorie
ben Weitem nicht werth, die ihres Nachfolgers Unmensch=
lichkeit um sie verdreitete. Sie berließ Bruffel gegen
Ende des Christmonats 1567, und wurde von dem Her=
zoge dis an die Grenze Brabants geleitet, der sie, hier
unter dem Schutze des Grafen von Mannsfeld ver=
ließ, um desto schneller nach der Hauptstadt zurückzu=
kehren, und sich dem niederländischen Bolke nunmehr
als alleinigen Regenten zu zeigen.

## Beylagen.

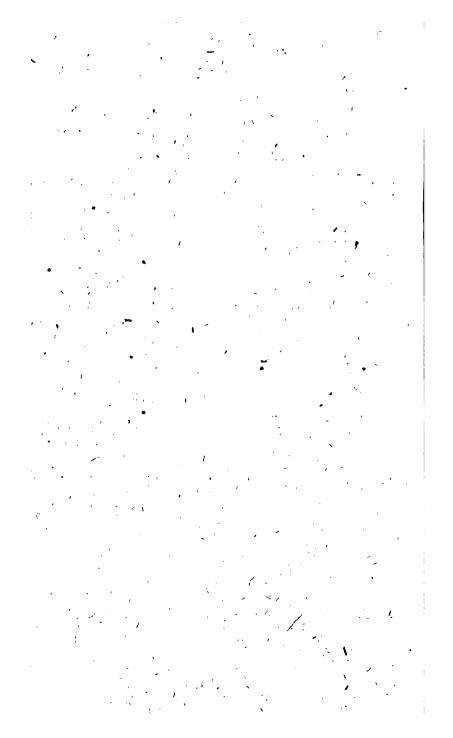

## Prozest und Hinrichtung

Grafen von Egmont und von Hoorn ").

Bende Grasen wurden einige Wochen nach ihrer Berhaftung unter einer Escorte von 3000 spanischen Soldaten nach Gent geschafft, wo sie langer als acht Monate in der Citadelle verwahrt wurden. Ihr Proses wurde in aller Form, von dem Rathe der Zwolse, ben der Herzog zu Untersuchungen über die vergans genen Unruhen in Bruffel niedergesetzt hatte, vorges nommen, und der Generalproturator, Johann du Bois, muste die Anklage aussetzen. Die, welche gegen Egmont gerichtet war, enthielt neunzig versschiedene Klagpunkte, und sechszig die andere, welche

<sup>\*)</sup> Dieser Auffat erschien zuerst im gten hefte ber Thas lia. -

, ben Grafen von Doorn anging. Es wurde ju weitlaufig fenn, fie bier anguführen; auch find oben ichon einige Mufter bavon gegeben worden. noch fo unschulbige Sandlung, jede Unterlaffung murbe aus bem Gefichtspunkte betrachtet, ben man gleich im Eingange feftgefest hofte, "baß benbe Grafen, In Berbindung mit bem Pringen bon Dranien, getrachter baben follten, bas tonigliche Anfebn in ben Mieberlanden über ben Seufen ju merfen, und fich felbft bie Regierung bes Lanbes in bie Banbe au Granbella's Bertreibung, Egmont Abfendung nach Madrid, Die Ronfoberation der Geus fen, ble Bewilligungen, welche fie in ihren Statts balterschaften ben Protostanten ertheilt - alles biefes muffte nun in Sinfict auf jenen Plan geschehen fent, Alles Busammenhang haben. Die nichtsbedeutenoften Rleinigkeiten murben baburch wichtig, und eine vers giftete bie andere. Nachbem man jut Botforge bie meiften Artifel icon einzeln als Berbrechen beleidig. ter Majeftat behandelt batte, fo fonnte man um fo leichter aus allen zusammen biefes Urtheil Berands bringen.

Jebem ber benben Gefangenen wurde bie Anstlage zugeschickt, mit bem Bebeuten, binnen funf Las gen barauf zu antworten. Nachbem sie biefest genthan, erlaubte man ihnen, Defensoren und Protunastoren anzunehmen, benen freper Jutritt zu ihnen vers

stattet murbe. Da fie des Berbrechens der beleidigtent Majestat angeklagt maxen, so mar es keinem ihrer Freunde erlaubt, sie zu sehen. Graf Eg mont bez biente sich eines Herrn von Landas und einiger gerschieften Rechtsgelehrten aus Bruffel.

Ihr erfter Schritt mar, gegen bas Gericht gu proteffiren, bas über fie fprechen follte, ba fie als Ritter bes goldnen Bließes nur von dem Ronige felbft, als bem Grofmeifter biefes Ordens, gerichtet werden fonns ten. Aber biese Protestation murbe verworfen, und barauf gebrungen, daß fie ihre Bengen vorbringen folls ten, widrigenfalls man in contumaciam gegen fie forts fahren murbe. 'Eg m ont batte auf 82 Duntte mit ben befriedigenoften Grunden geantwortet; auch ber Graf von Soor n beantwortete feine Anklage Punkt für Puntt. Magidrift und Rechtfertigung find noch borhanden; jedes unbefangene Tribungl wurde fie auf eine folche Bertheidigung frengesprocen haben. Der Sietal brang auf ihre Zeugniffe, und Bergog Alba ließ wiederholte Defrete an fie ergeben , bamit zu eilen. Sie abgerten von einer Woche gur andern, indert fie ihre Protestationen gegen die Unrechtmäßigfeit bes Gerichts erneuerten. Endlich fette ihnen ber Bergog noch einen Termip von neun Tagen, ihre Zengniffe vorzus bringen; nachdem fie auch diese hatten verftreichen laffen, wurden fie fur überwiesen und aller Bertheidigung verluftig erflart.

Babrend bag biefer Prozeg betrieben murbe, vers bielten fich bie Bermandten und Freunde ber benben Grafen nicht mußig. Eg monte Gemablinn, eine ge= borne Bergoginn von Banern, manbte fich mit Bitt= fchriften an bie bentichen Reichofurften, an ben Raifer. an ben Ronig von Spanien; fo auch bie Graffinnt von Doorn, bie Mutter bes Gefangenen, bie mit ben erften fürstlichen Ramilien Deutschlands in Kreundschaft ober Bermandschaft fand. Alle protestirten laut gegen Diefes geschwidrige Berfahren, und wollten bie beutsche Reichsfrenbeit, worauf der Graf von Doorn, als Reichsgraf, noch besondern Unspruch machte, bie nies derfandische Frenheit, und bie Privilegien bes Ordens bom goldnen Bließe bagegen geltend machen. Graffun von Egmont brachte fast alle Sofe fur ihren Gemahl in Bewegung; ber Konig von Spanien und fein Statthalter wurden von Intercessionen belagert, bie von einem jum andern gewiesen und von benden verfrottet murben. \ Die Graffinn von Soorn fammelte von allen Rittern bes Blieges aus Spanien, Deutsch= land, Italien, Certificate gusammen, die Privilegien bes Orbens baburch zu erweisen. Alba wies fie zus rud, indem er ertlarte, baf fie in bem jetigen Salle feine Rraft batten: "Die Berbrechen, beren man bie "Grafen beschuldige, fenen in Angelegenheiten der nies berlandischen Provinzen begangen, und er, der Ber-"jog, von bem Ronige über alle nieberlandifche Unge= "legenheiten gum alleinigen Richter gefett."

mid Bier Monate batte man bem Ristal zu feiner Rlage felieft:eingerannt, and fünfe murben ben Benten Belle fen zu ihrer Bertheibigung agabon. Albet affitatt Bett und Muffenbatedt isterbenfchaffung-ibres Beitgniffe .. bfe . ibnen wenig derfitte haben wurben; zu werfteiten Derlos ren fie fie lieber burde Projestationen genen ihre Riche ter. Die ihnen noch weniger natten. Durch gene batt ten fie bod mabridieinlich bas beste Urtfellie erabg ent. dinbi in ber Beity bie fie baburch gewannen, Batten bie kelkigen Bermendungen ihrer Fremde vielleicht both nodenon Birfung fenn tonnen t burch ibr bartnactiaes Bebarren duf Berwerfung bes Gerichts geben. fie beit Bergoge bie Gelegenbeit wer bie Bund nicht, Brogef ig perfurgen. Rach Ablauf bes letten angententillermins. am iften Junius 1568, erklarte fie ber Rath ber Breidfe für fculbig, und am 4ten biefes Mounts; fedgter bien lebte Urtheil gegen fie. ie no in far genentige ? an ... Die Minrichtung bon. 25 ebein Diebeiffantein; webe che diemen bren Tagen auf Dem Mittelte wu Briffelients bauwiet wurden ; war das febred liche Worfinel won bent Schittigle, wolfbes bende Grafen ermast etec : fien bainn Siefembrot non Bed durent Gefreifr beb bent Brafen bon EgmuntyiBar einer biefer Ungludlichen welcher: für feine Eren's gegen feinen Berrn , bie er unch and Ben Folter ftanthaft behunptete , und fåd feinen Einfor inn Dienfte bes Ronigs, ben er gegen bin Bilberftermet bemiefen grobefen Lobu erhielt. Die Hebrigen was

gen Antwieden, des dem genflichen Aufstande: tekt den Ballande: tekt den Genflichen Aufstande: tekt den Genflichen Genflichen ihre Bieflichen; weben genflichen Genflichen Genflichen Genflichen dieser Wiellen der Bieflichen der Genflichen Ge

Der Spatzog : batte Urfache, mit Bollfwedung bet -Genteng au eilen. Graf Ludwig non Duff an Batte bem Grufen son Aremberg ben bem Rlufter Deiligerter in Grbhingen ein Treffen geliefert zihnib bas. Blud gehabt; ibn gu fiberminben: Gleich nach bem Cleat war er por Groningen gerudt, meldes er belagert bielt. Das Glud feiner Baffen battechen Math feines Antiangs ethoben, und ber Bring woch Dranien, fein Bruber, war mit einem Seere nabe. Alles bies machte bie Gegene ibe an interfitten. mait: Ded Defpond in biefen entlegenen Brobingen antimentia tonber ebe bas Schicffal zwener fo miche tiger Gefangenen entichieden war, burfte et es nicht warenm Writfel all verlaffen. Die gange Mation mar ibnen mit Liner : enthaffaftitten Ernebenbeit :annetband die durch) ihr rush läckliches Schickal: nicht wenig vers mehrt repras : March ber firing tatholifibe Theil abnute bent Dergoge iben Trimuph inicht augwen, for wichtlich Manner bu Unterbruden. ... Cimoingiger Mortheil gibel bie: Maffen, ber Rebellen ihben ihn bavonfrugen suber aille mur bas bloge erbichtete Gerucht bavon im Brillia fel Limali Gening; eine Revolution in biofer Cabi mi bewirker undburch benbe. Geafen ind Frenkeit defeate

11 Presses V.

wurden. Dazu tam, bag ber Bittichriften und Inters celfionen, Die von Seiten ber bentichen Reichofurftes ben ibm fowol, ale ben bem Ronige in Spanien, einlies fen, taglich mehr wurden, ja, bag Raifer Daximis lign II. felbft ber Grafinn von Egmont verfichern ließ; "fie babe fur bas Leben ibres Bemabls nichts gu beforgen," welche wichtige Bermenbune gen ben Sonig endlich boch zum Bortbeil ber Gefanges nen umflimmen tonnten. 3a, ber Ronig tonnte viel leicht, im Bertrouen auf die Schnelligkeit feines Statte dalters, ben Borftellungen fo vielet Farften gum Schein nachgeben, und bas Tobesurtheil gegen bie Gefange nen aufbeben, weil et fich verfichert bielt, bag biefe Onabe au fpat fommen murbe. Grunde genud, bal ber Bergog mit ber Bollftredung bet Senteng niche faumte, fobaly fie gefallt war.

Gleich den andern Tag mutden hende Erafen und ter einer Bedeckung von 3000 Spaniern aus der Citap delle von Gent nach Bruffel gebracht, und im Brodtp dause auf dem großen Markte gefangen gesett. Am andern Morgen wurde der Rath, der Mutuben versame melt; der Derzog erschien, gegen seine Gemobubeit, selbst, und die bevden Urtheile, couverrirt und versies gelt, wurden von dem Setresäx Prans erhröchen und biffentlich abgelessen. Bupde Grasen maren der beleip digten Majestat schuldig erkannt, weil sie die ah Praifen Begunfigt und befotbert, die tons Podetirten Chelleute in Schutz genommen, wind in ihren Statthulterschaften und ans bern Bedienungen dem Könige und der Kirsche schlechtigebient hatten. Beide sollten dis Jentlich enthämpter, ihre Köpfe auf Spieße gestackt und ohne ausdrücklichen Befehl des Herzogs nicht abgenoms inen werden. Alle ihre Güter, Lehen und Rechte war von dem Jerzoge allein und dem Gestellt Pranzung hinterzeichnet, die daß man sich um bie Behstimmung ber übrigen Kriminalrathe bemührt hätte.

In bet Nacht zwischen bem 4ten und 5ten Junius brachte man ihnen die Sentenz ins Gefängnis, nacht dem fie school bem Gefängnis, nacht dem fie school bem Dernischen Der Herzog hatte sie dem Bischose von Opernis Watern nach Bruffel bingebändigt; den er undbeticklich varum nach Bruffel Vommen ließ, um die Gesangenen zum Tode zu bereis den. Alls der Bischos diesen Auftrag erhielt, wars er sich dem Herzoge zu Füßen und siehte mit Thranen in ben Augen um Grade um Aufschad erhieltens sin Ven Augen um Grade um Aufschad weinigkens sine geantworter wurde, daß man kauen zofniger Stims die Gesängenen; worauf ihm mit hauen zofniger Stims die Gesängenen; worauf ihm mit hauen zofniger Stims die geantworter wurde, daß man kauft den kauen zofnigen son Opern zu den habe, um sich bem Uthelle zu sibersagen sondern um Koloren. Auf dem Uthelle zu sibersagen sondern der Erkeltzein.

urtheil querft vor. "Das ift furwahr ein ftrenges Urtheil," rief ber Graf bleich und mit entfetter Stimme. "So ichwer glaubte ich Ge. Majeftat nicht beleibigt 34 "haben, um eine folche Behanblung zu verdienen. Dug "es aber fenn , fo unterwerfe ich mich biefem Schickfale "mit Ergebung. Moge biefer Tob meine Gunben til-"gen, und weber meiner Sattinn noch meinen Rindern "zum Rachtheile gereichen! Diefes wenigstens glaube "ich fur meine vergangenen Dienste erwarten ju ton-"nen. Den Tob will ich mit gefaffter Geele erleiben, "weil es Gott und dem Ronige fo gefällt. "- Er brang hierauf in den Bischof, ibm ernftlich und aufrichtig zu fagen, ob feine Gnade ju hoffen fep? Als ihm mit Mein geantwortet murbe, beichtete er, und empfing bas Saframent von dem Priefter, dem er bie Deffe mit febr großer Undacht nachfprach. Er fragte ibn, weldes Gebet mol bas beffe und ruhrenbfte fenn murbe, um fich Gott in feiner letten Stunde ju empfehlen? Da ihm diefer antwortete, bag fein eindringenderes Gebet fen, als bas, welches Chriftus, ber Berr, felbft gelebret habe, bas Bater unfer; fo fchicte er fich fogleich an, es berausagen. Der Gebanke an seine Kamilie un= terbrach ibn; er ließ fich Feder und Dinte geben, und schrieb zwen Briefe, einen an feine Gemablinn, ben anbern an ben Ronig nach Spanien, welcher lettere alfo lautete:

## Sire!

Diesen Morgen babe ich bas Urtheil angebort, mels des Emr. Majeftat gefallen bat, über mich aussprechen su laffen. So weit ich auch immer bavon entfernt gewesen bin, gegen bie Verson ober ben Dienft Ew. Dajestät, oder gegen die einzig wahre, alte und katholis Ice Religion etwas zu unternehmen, fo unterwerfe ich mich bennoch bem Schidfale mit Gebult, welches Gott gefallen bat, über mich zu verbangen. Sabe ich mabrend ber vergangenen Unruben etwas zugelaffen, gerathen ober gethan, mas meinen Bflichten zu widerftreis ten scheint, fo ift es gewiß aus ber beften Deinung ge= fcheben, und mir burch den 3wang ber Umftanbe abge= brungen worben. Darum bitte ich Em. Majeftat, es mir ju vergeben, und in Radficht auf meine verganges nen Dienfte mit meiner ungludlichen Gattinn und meis nen armen Rindern und Dienftleuten Erbarmen zu tra= gen. In biefer feften Soffnung empfehle ich mich ber unenblichen Barmbergigfeit Gottes.

Bruffel, den 5ten Jun. 1568, bem letten Augenblid nabe.

## Em. Majeftat

treufter Bafall und Diener Lamoral Graf von Egmont.

Diefen Brief empfahl er bem Bifchofe aufe Drins genbfte; um ficherer gu geben, fchicte er noch eine eis genhandige: Anpie beffelben an ben Stantsrath Bige lius, ben billigften Mann im Senato, und es ift nicht zu zweiselnt, vaß er bem Konige wirklich übergeben wielden. Die Familie des Grafen erstelt nachter alle three Steer, Leben und Rechte zuruck, die, traft bes Urtheils, bem toniglichen Kistus heimgefallen wacon.

1313 . Unterbeffen batte man auf bem Bartte gu Bitfi fel por bem Stabthause ein Schaffot aufgefchlagen; auf welchem gweb' Stangen mit efethen Spiten bei feffigt murben, alles mit fcwargem Luche bebedt. Zwen und zwanzig Sahnen fpanischer Garnison und gaben bas Berufte, zine Borficht, bie nicht theis fiffig war. 3wischen to undert Uhr erschien bis fpanifche Bache im Bimmer bet Grafen; fie mar mit Strangen verfeben, ihm; ber Gewohnbeit nach bie Bande bamit gu binben. Er verbat fich biefes, und ertlarte, bag er willig und bereit fcb , ju ferben. Bon feinem Bainme batte er felbft ben Kragen abgeschnies ten ; um bem Dachrichter fein Umt gu erleichtern. Er trug einen Racherock von rothem Damaft, über biefem einen fcwarzen spanischen Mantel mit golbnen Areffen verbrame: Go ericien er auf bem Gerufte. Don Intian, Mogneroji Maitre be: Camp, ein fpas mifcher Sauptmann, mit Ramen Calinas, und ben Bifchof von Dyern folgten ibm binauf. ... Der Grand Prevot bes Bofes, einen rothen Stab in ber Sand:

lag In Pferbe am Ange best Geraftelt; ber Rachtiche ter war unter bemfelben verbotgen. 1888 6 . buff n: Eamant batte aufenge Luft, bezengt., von bem Bebaffpt einer Angebe, an bas Bill :: gu balten. ::: 2018 thin aber der Bifchaf vorftelltes bag & entweber nicht gehort werben, ober, wenn bies auch geschafte, ben ber gegenwärtigen gefährlichen Stimmung bes Bolts lent ju Bemultthatigfeiten Unlaft, geben tonute, bie feine Afenabe mur ind Berbenben fturfen murben, fo lieff :er dieles : Bothaben fabrem . Er ging einige Um genblide land mit; eblem Unkande auf bem Gerfifte auf und nieder, und beflagte. Daß co. ihm nicht vergonut fern fib feinen Ronig und fein Baterland ein nen rabmlichen Todam fterbenge Bis auf ben leits tem Angenblid: batte, er fich noch micht aberreben tom nien baß is bem Abnige mie biefent ftrengen Det fibren Ernt fein, und buf man es weitern als bit mit blofier Schrecken ber Ereintinns treiben mitiber Bie ber entscheibenbe Augenblich berannahte, warch bas, lette Secrament rempfangen: felltesi wierer bare renti benumfab mud inond ; inteneri ulthte .: erfolgte, :[9 wandte er fich au Leulfan, Rio menog, muid frante ibn noch einmali, ob deine Beanabielling für ibn au boffen: fen gena utian Momar ongof bie . Schilternit foli aur Erbeinto Edmiend vini , gross erga on :: Da bif . en bie Babne : kulennment; mearf feineit Mantel undriddichtvod dieteber in aniete auf das Kiffes

und ichieten sich zum lehten Gebet: an: Der Bischof ließ the das Crucifin tuffen und gab ihm die lehte Polung, worauf dem der Graf ein Zuichen gab, ihn zu, virlassen. Enigografsbann eine seldne Mühr über die Angen und des fließende Blut wurde sogieich, ein seichnem und des fließende Blut wurde sogieich ein schichnen und des fließende Blut wurde sogieich ein

Sanz Bruffelen das fich um das Schaffot brange tage fühlte den thullicken Streich mir. Laute Thras nen unterbrachen die fünchterlichste Stille. Der Heri 2032 der der Hinrich ung aus einem Fenker zusab, wischter fich die Augen.

Diefre von winer bestigeen Gemutheart, als son Fronds und durch mehr Gründe zum Haffe: gegen den Adnig und durch mehr Gründe zum Haffe: gegen den Adnig gereist, hauterdusstillscheil mit wonder Gelassenheit umpfangen, ab 28 gleicht gegen ihnist einem gerim gediestade: unrecht: war butte fich harte Aeuse ihn der Bischof dahin: vermocht, von seinen leiten Aus genblicken einen bessern Gebrauch zu machen, als sie in Verwünschungen gegen seine Feinde zu verlieren. Endlich sammelte er sich doch, und legte dem Bischofe seine Beichte ab, die er ihm ansangs verweigern wollte.

Unter ber namlichen Begleitung, wie fein Freunt, bestieg er bas Gerufte. Im Borubergeben begrufte

er viele aus seiner Bekanntschaft, er- war ungebenden, wie Egmont, in schwarzem Mamms und Manstel, eine mailandische Mitze won eben ber Farbe auf dem Kopse. Als er oben war, warf er die Augen auf den Leichnam, der unter dem Luche lag, und fragte einen der Umstehenden, ob es der Abryer soil nes Freundes sey? Da man ihm dieses bejahet hatte; sagte er einige Worte spanisch, warf seinen Nantel von sich, und kniete auf das Kissen. Mues schrie lant auf, als er den töbtlichen Streich empfing.

Bepbe Abpfe wurden auf die Stangen gefteckt, bie über dem Gerufte aufgepflanzt waren, wo fie bis nach 3 Uhr Rachmittage blieben, alsbann herabges nommen und mit ben beiben Abruern in blevernen Eargen bevogefet toneben.

Die Gegenwart so nieler Maffaurer und henten, als bas Schaffot umgaben, kounte bie Banger pon Bruffel nicht abhalten, ihre Schaupftacher in basibers abstromenbe Mut zu tanchen nab biefe-theure Relioquie mit nach hause zu nehmen.

Belagerung von Antwerpen

ben Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585 9.43

Es ift ein anziehendes Schanspiel, den menschliechen Ersindungsgeift mit einem machtigen Elemente im Rampfe zu erblicken, und Schwierigkeiten, welche gemeinen Sabigkeiten unabersteiglich find, durch Alugheit, Entschoffenheit und einen standhaften Willen bestegt zu sehen. Beniger anziehend, aber desto belehrender ist das Schauspiel des Segentheils, wo der Nangel jener Eigenschaften alle Anstrengungen des Benies vereitelt, alle Gunst der Jufalle fruchtlos macht, und weil er ihn nicht zu benuten weiß, einen schon entschiedenen Er-

Dieser Auffag wurde guerft in ben Heren, Jahrgans
1795, St. 4 n. g gebruck

folg vernichtet. Benspiele von bendem liefert uns die berühmte Blodade der Stadt Antwerpen durch die Spa= nier benm Ablauf des sechszehnten Jahrhunderts, welsche dieser blühenden Handelsstadt ihren Wohlstand un= wiederbringlich raubte, dem Feldherrn hingegen, der sie unternahm und ausführte, einen unsterblichen Namen erwarb.

3mblf Jahre icon bauerte ber Rrieg, burch melden bie nordlichen Provinzen Belgiens anfangs bloß ibre Glaubenöfrenbeit und ftanbifchen Privilegien gegen ble Eingriffe bes fpanischen Statthalters, zulett aber Die Unabhanglateit ihres Staats von ber fpanischen Krone ju behaupten ftrebten. Die vollig Sieger, aber auch nie gang beffegt, ermubeten fie bie fpanifche Tap= Ferfeit burch langwierige Rriegsoperationen auf einem ungunftigen Boben, und erschöpften ben Berrn benber Indien, indem fe felbft Bettler biegen und es gum Theil wirflich maren. 3mar hatte fich ber Gentifch'e Bund mieber aufgelbet, ber bie fammtlichen, fowol Fatholifchen als protestantischen, Nieberlande in einen gemeinschaftlichen, und, wenn er batte Beftand haben Bonnen, unaberwindlichen Abryer verband; aber ans Ratt biefer unfichern und unnaturlichen Berbindung mas ren bie nordlichen Provingen im Sahr 1579 in eine befte engere Union gu Utrecht getrefen, bon ber fich eine langere-Dauer ermarten ließ, ba fie burch ein gleiches Staates und Religione = Intereffe gelinupft und aufams

mungehalten mmede. Was die neue Republik butch biese Arennung von ben katholischen Provinzen an Umsfang verloren, das hotte fie an Innigkeit der Werbinsbung, an Einhoft ber Unternehmungen, um Energie der Ausführung gewonnen, und ein Glud mar es für sie, ben Zeiten zu verlieren, was mit Aufwendung aller. Kräfte doch niemals häfte behäuptet werden Bunen.

Der großte Weil ber mallonischen Browingen mar balb frogwillig , balb burth bie Baffen bezwingen , im: Bubr 1384 unter bie Derrichaft ber Spanier gurudges Behrt; nur in ben nbrblichen Begenden batte fle noch inte mer nicht feften Suß faffen tonnen. - Gelbet ein betrachte licher Theil von Brabant und Rlandern wiberfundinech bartnadig ben Baffen bes Bergoge Alexander, von Varma, ber bie innere Meglerung ber Provingenfund das Obertommande ber Momee mit eben To viel Brafes ale Rhigheit bermaltele ; untiburth eine Mabe bon Sies gen ben fpamifthen Mainen aufe Reneum Aufchn gen bracht hatte. : "Diet:eigentaumlichen Organifallen bes: Laffors . welche beir Bufummenhang beutstabes unter eitanber und mit ber Gie burth fo viele Milaffe und Rao nale beganftigt, erschwerte. jebe Eneberung, und bet Befit eines Plates tonnte unt durchiben Befit eines anbertt errangen werben. Bo lange biefe Communichie tion nicht gehemmt war, kantterefralland und Greeland ntit leichter Dabwihre Bundebermaubten ichagen, und gu Maffer somelnels zu Kinde ihrit allen Reburfniffen

reichlich verforgen, baß alle Tapferkeit nichts half, und die Teuppen des Abnigs burch langwierige Belagerung: gen vergeblich aufgerieben wurden.

Unter allen Stabten Brabatts mar Matmernen bie wichtigfte, famol burch ihren Reichthum, ihre Bolfd. menge und ihre Dacht, als burch ibre Lage an bem Ausflug ber Scheibe. Diefe große und menfchenreiche Stabt, bie in biefem Beitraume, über achtgigtaufend Gin= mobner gablte, mar eine ber thatigften Theilnehmerins nen an bem nieberlanbischen Staatenbunde, und batte fich im Laufe bieles Rriegs durcheinen unbandigen Krews beitfinn por allen Stabten Belgiens ausgezeldnet. Da ffe mate bren drifflichen Rirden in ihrem Schoffe begte, und biefer uneingeschrantten Religionsfrenbeie einen graßen Abeil ihres Wohlftanbes verdanfte, fo batte fie auch ben Beitem am meiften von berfpanifchen herrs fchaft ju befatibren, welche bie Religionoftenbeit unfa enbeben und barchibie Schreden bes Juquifitiousges nichte alle brateftentischen Sanftente Eon ihren Martten zu perforaden brobte. Die Brutalität franifder Bed fabungen Jangte fie überbies febon: aus einer febredlie den Erfahrung, und es war leicht vorberzuseben, baß fid fich biefes unterträglichen Boches, wenn fie es einmal fich batte auffegene taffen, int gangen Lanfe bes Rriegs nicht mehr entlebigen würde.

Co große Urfachen aberibie Stabt Antwerpen bute te, bie Spanier aus ihren Manern ientfernt gufhalten, be wichtide Grinde batfe ber fpanifche Reibberr, fich, berfelben, um welchen Dreis es auch fen, au bemachtis An bem Befite biefer Stadt bing gewiffermaßen ber Befit bes gangen brabantifchen Lanbes, welches fic arbitentheils burch biefen Ranal mit Getreibe aus Steland verforgte, und bund Einnahme berfelben verficherte man fich jugleich bie Derrichaft ber Schelbe. Dem brabantifden Bunbe, ber in biefer Stadt feine Berfainmlungen bielt, wurde mit berfelben feine wiche tigfte: State entrogen, ber gefabiliche Ginfluß ibres Bebivield, ihren Rathichlage; ihres Gelbes auf bie gange Partey gehemint, und in den Schaten ibrer Bes wooner ben Rriegebebarfuiffen bes Ronige eine reiche Dhifquelle aufgethan. Der Kall berfelben muffte fra ber ober watenben Sall bes gangen Beabants nach fic gieben, und bas lebengewicht ber Macht in biefen Gas genben enticheibend auf ibie Seite, bes Ronigs neigen; Durd bie Starte biefen Geunbe betoogen, jog ber gen 20a non Darma im Bul. 1584 feine Macht gufame men fund ruckte post Dornick, wo er Kanb, in fbre Machbarichaft beran, in ber Abficht, fie zu belagern ?). 2 ... Aber fomblebie: Lage u dis bie Bufeftigung: biefet Stadt schienen jedem Angriffe Tres ju bieten. Bon der berbantifchen Beite mit unerfteiglichen Werfen und a the o more rise in district the case of the

by Thuan. Aist: Pontiff, Sby. 40 Obot! Hiet. do rebut

wafferreichen Graben umfchioffen ? von ber flantfille en Durch ben breiten und reifenben Stebimben Schride ges bedt, fonnte fie mit fidrmenber Sand nicht begwangen werben ; und eine Stadt von biefem Umfange tingufdlieffen, fchien eine bremmalngrößere Randmacht, ale ben Herzog bedischumen hatte, undiridd übtabies eine Flotco an erforbern, bie ibm ganglich feblig. " Richt gemig? beff ihr ber Strom , von Bent aus, alle Bederfulfmint Neberfluffe auführte ; forbfluete ihr beit mimliche Girone noch einen leichten Bulammenbang mit Vem augrenzense den Seelande. Denn da ficht die Flutheber Merbfeeibie welt bingin in, die Schelbe erftredtumbt ben Rauf benn felben periodifch umlehrt, fo genitht Antwerpen bem gang eigenthaniliben Bortheil, bag ibr ber namiidig Mit an verfcbiebetten Beiten in lemen wunn eggingefteten Bichtungen guftheill. :: Dugn com , bağ bie umlienenben Statts Beliefel . Blechelt in Bent & Denbermonde und andre abaguned noch albeiter ben Sanben bes Buda habingron mill die die der Berten der Berten beite bei krichtem fountene An beiturfte afforzweh werfchiebenen Dere an boben Mient bes Stromen uch bie Stattiff Sende gu bloffremennicht ben Buffrnidehnung mit Flanbern unde Brabantinbanffneiben gred bewerfte gugitte einer hirden liebtet Muhahl von Setziffen; unn bis Gicheles fperren, und alle Berfuche, die von Seeland aus jum Entigy berieben unfehlbar annache merhen marben, vereiteln zu konnen. Aber die Armee bes Dargogenaar

burch ben - Rrieg, ben er noch in anbern Diffriften ju führen hatte, und burch die vielen Befatungen, bie er in ben Stabten und Reftungen batte gurud's laffen muffen, bis auf 10,000 Mann Zugvolf und 1700 Pferbe geschmolzen, eine viel zu geringe Macht, um zu einer Unternehmung von diefem Umfange bingureichen. Noch bagu fehlte es biefen Truppen an bem Nothwendigsten, und bas Ausbleiben bes Sols 1 bes batte fie langft ichon ju einem geheimen Murren gezeigt, welches ftundlich in eine offenbare Meuteren anszubtechen brobte. Wenn man fich endlich, tros aller biefer hinderniffe, an bie Belagerung magte, fo hatte man Alles von ben feindlichen Seftungen gu befürchten, die man im Ruden ließ, und benen es ein Leichtes fenn muffre, burch lebbafte Ausfalle eine fo febr vertheilte Urmee zu beunruhigen, und burch Abschneidung ber Bufuhr in Mangel zu verseten ").

Alle diese Grunde machte der Ariegsrath gestend, bem der Hetzog von Parma sein Borhaben jett eröffnete. So groß auch das Bertrauen war, das man in sich selbst und in die erprobte Fähigkeit eines solchen Heersuhrers setze, so machten doch die erfahrensten Generale kein Geheimnis daraus, wie sehr sie an einem gludlichen Ausschlage ver; weifelten. Rur zwen ausgenommen, welche die Kühnheit ihres Muths

<sup>\*)</sup> Strada de Belle Belgice. Dec. II. Lib. VI,

Schillers fammtl. Berte. V.

über jebe. Bedenklichkeit hinwegsetzte, Capizucch'i und Monbragon, widerriethen alle ein so missliches Wagestud, woben man Gefahr lief, die Frucht aller vorigen Siege und allen erworbenen Kriegeruhm zu verscherzen.

Aber Ginwarfe, welche er fich felbft ichon ge= macht und auch ichou beantwortet batte, tonnten ben Bergog von Varma in feinem Borfate nicht manfend machen. Dicht' aus Unwiffenheit ber bamit ver-Inupften Gefahren, noch aus leichtfinniger Ueberfcha= Bung feiner Rrafte batte er ben fubnen Anschlag ge-Jener genialische Inftinkt, ber ben großen Menschen auf Bahnen, bie ber fleine entweber nicht betritt, ober nicht endigt, mit gludlicher Sicherheit leitet, erhob ibn über alle Zweifel, die eine kalte aber eingeschränkte Rlugbeit ibm entgegenftellte, und ohne feine Generale überzeugen zu tonnen, erfannte er bie Babrheit feiner Berechnung in einem dunkeln, aber barum nicht weniger ficheen Gefühle. Eine Reibe gludlicher Erfolge batte feine Buverficht erhoben, und ber Blid auf feine Armee, bie an Mannszucht, Ue= bung und Tapferfeit in bem bamaligen Europa nicht ibres Gleichen batte, und von einer Auswahl ber trefflichsten Officiere fommanditt wurde, erlaubte ibm feinen Augenblick, ber Furcht Raum gu geben. Des nen, welche ibm bie geringe Anzahl feiner Truppen 1 entgegensehten, gab er jur Untwort, bag an einer

noch so langen Pike doch nur die Spige todte, und daß es ben militarischen Unternehmungen mehr auf die Rraft ankomme, welche bewege, als auf die Masse, welche zu bewegen sen: Er kannte zwar den Mismuth seiner Truppen, aber er kannte auch ihren Gehorsam; und daun haffte er ihren Privatbeschwerden am besten dadurch zu begegnen, daß er sie durch eine wichtige Unsternehmung beschäftigte, durch den Glanz derselben ihre Ruhmbegierde, und durch den hohen Preis, den die Eroberung einer so begüterten Stadt versprach, ihre Nabsucht erregte \*).

In dem Plane, den er sich nun zur Belagerung entwarf, suchte er allen jenen mannigsaltigen hinders niffen mit Nachdruck zu bezegnen. Die einzige Macht, durch welche man hoffen konnte, die Stadt zu bezwinzgen, war der hunger; und diesen surchtbarn Feind gegen sie aufzuregen, musten alle Zugänge zu Waffer und zu Lande verschlossen werden. Um ihr fürs Erste jesten Zustuß von Seeland aus, wenn auch nicht ganz abzuschneiden, dach zu erschweren, wollte man sich aller per Bastenen bemächtigen, welche die Antwerper an benden Ufern der Schelbe zur Beschützung der Schisseschen Ufern der Schelbe zur Beschützung der Schisseschen gen auswersen, von denen aus die ganze, Länge des Stroms beherrscht werden konnte. Damit aber die

<sup>\*)</sup> Strad. log. cit. 553.

Stadt nicht unterdeffen bon'bem innern Lande bie Bedurfniffe ziehen mochte, die man ihr von der Seefeige
abzuschneiden suchte, so sollten alle umliegenden Stadte
Brabants und Flanderns in den Plan der Belagerung
mit verwickelt, und der Fall Autwerpens auf den Fall
'aller dieser Plätse gegründet werden. Ein fühner, und
wenn man die eingeschrünkte Macht des Herzogs bebenkt, bennahe ausschweisender Entwurf, den aber das
Genie seines Urhebers rechtscrigte, und das Giac mit
einem glänzenden Ausgange kronte \*).

Beil aber Beit erfordert murbe, einen Plan bon biefem Umfange in Erfullung zu bfingen, fo begnügte man fich einstweilen, an ben Ranalen und Fluffen, melthe Untwerpen mit Benbermonbe, Gent, Mecheln, Bruffel und andern Platen in Berbindung feten, gabls reiche Baftenen anzulegen und baburch bie Bufuhr gu erschweren. Bugfeich murben in ber Mabe biefer Stabte, und aleichsam an den Thoren berfetben, fpanische Befagungen einguartirt, welche bas platte Rand vermuftes ten, und burch ihre Streiferenen bie Begenden umber Co lagen um Gent allein gegen unficher machten. brentaufend Mann herum , und nach Berhaltniß um bie übrigen. Auf biefe Urt, und vermittelft ber geheimen Berftanbniffe, bie er mit ben fatholichgefinnten Gins wohnern derfelben unterhielt, boffte ber Bergog, obne

<sup>\*)</sup> Strad Dec. II. Lib. VI.

fich felbst zu schwächen, diese Stadte nach jund nach zu erschöpfen, und durch die Drangfale eines kleinen, aber unaufbörlichen Krieges, auch ohne eine formliche Belasgerung, endlich zur Uebergabe zu bringen \*).

Unterdeffen murbe bie Sauptmacht gegen Antwerpen felbft gerichtet, welches ber Bergog nunmehr mit feinen Truppen ganglich umgingeln ließ. Er felbft nahm feine Stellung ju Bevern, in Klandern, wenige Meilen von Antwerven, mo er ein verschangtes Lager Das-flandrische Ufer ber Schelbe murbe bem Marigrafen von Rysburg, General ber Reiteren, bas brabantifthe bem Grafen Deter Ernfton Danns felb übergeben, ju welchem noch ein anberer fpanifcher, Anfabrer, Monbragon, flief. Die benden Lettens paffirten die Schelde gludlich auf Done tone, obute bag bas Untwervifche Abmiralichiff, welches ihnen jentgegengeschickt murbe, es verhindern fonnte, tamen binter: Antwerpen berum, und nahmen ben Stabrot, im Lande Bergen, ihren Poften. Gingelne detaschirte Corps vertheilten sich langs ber ganzen brabantifchen Seite, um theile die Domme zu befegen, theils die Paffe zu Lande zu versperren.

Einige Meilen unterhalb Untwerpen wird bie Schelde durch zwen ftarte Forts vertheibigt, wovon bas eine zu Lieftenshoet, auf ber Infel Doel in Flan-

<sup>\*)</sup> Meteren. Miederl. Hiftorien XII. Buch...467. folg. 776

bern, bas anbre gu Lillo gerabe gegenüber auf bem brabantifchen Ufer liegt. Das lette batte Monbragon felbft ebemals auf Befehl bes Bergogs von Alba erbauen muffen, ale biefer noch in Untwerpen ben Deifter spielte, und eben barum murbe ibm jest auch ber Ungriff beffelben bon bem Bergoge von Parma anvertraut. Bon bem Befige biefer benben Forte fchien ber gange Erfolg ber Belagerung abzubaugen, weil alle Schiffe, bie von Seeland nach Antwerpen fegeln , unter ben Ranonen betfelben porbengieben muffen. ' Benbe Forte hatten bie Untwees per auch fury borber befestigt, und mit bem erftere waren fie noch nicht gang ju Stanbe, ale ber Mark, graf von Rysburg es angriff. Die Geschwindigfeit, mit ber man ju Berte ging, ? Werrafchte bie Feinde, ehe fie gut Gegenwehr binlanglich bereitet maren, und ein Sturm, ben man auf Rieffensboet wagte, brachte biefe Festung in fpanisthe Sande. Deefer Berluft traf bie Berbundenen an bemfelben ungludlichen Lage, wo ber Pring von Dranien ju Delft burch Morberbanbe fiel. Auch bie übrigen Schangen, welche auf ber Infel Doel angelegt maren, wurden theils fremwillig von ihren Bertheibigern berlaffen, theifs durch Meberfall weggenommen, fo, daß in Rurgem bus gange Flandrifche Ufer von Feinben gereinigt mar. Aber bas Fort zu Lillo auf bem brabantischen Ufer leiftete einen befto lebhaftern Bis

derstand, weil man den Antwerpern Zeit gelassen hatste, es zu befestigen und mit einer tapfern Besatung zu versehen. Mathende Ausfälle der Belagerten unstest, der Anfahrung. Odets von Teligny pernichtes, ten, von den Kononen der Festung unterstützt, alle Werke der Spanier, und eine Ueberschwemmung, welsche man durch Erdsfnung der Schleusen bewirkte, versiggte sie endlich nach einer drey Wochen langen Beslagerung, und mit einem Verluste von sast zweytauslend Todten von dem Platze. Sie zogen sich nun in ihr sestes Lager ben Stadrot, und begnügten sich, von, den Dammen Besitz zu nehmen, welche das nies brige Land von Bergen durchschneiben, und der eins dringenden Oster-Schelbe eine Brustwehr entgegens seinen D.

Der fehlgeschlagene Bersuch auf bas Fort Lillo veränderte die Maßregeln bes Herzogs von Parma. Da es auf diesem Wege nicht gelingen wollte, die Schiffahrt auf der Schelde zu hindern, wovon doch der ganze Erfolg der Belagerung abbing, so beschloß er, den Strom durch eine Brude ganzlich zu sperzren. Der Gedgnke war kuhn, und Viele waren, die ihn für abenteuerlich hielten. Sowol die Breite des Stroms, welche in diesen Gegenden über zwölshun-

<sup>\*)</sup> Meteren. Niederl. Historien. XII. Buch. 477. 478. Strad. loc. cit. Thuan. Hist. Tom. II. 527.

bert Schritte betragt, als bie reifende Gematt bef= felben, die durch die Aluth bes naben Meetes noch Berftatt wird, ichienen jeben Derfuch biefer Mrt'unis ausführbar au. machen ! Dani fam ber Mangel an' Baubolg, an Schiffen, an Berkleuten, und bann bee' gefährliche Stellung amifchen ber Antwerpischen und Seelandischen Flotte, benen es ein Leichtes fenn muffte, in Berbindung mit einem fürmischen Clemente, eine fo langwierige Arbeit ju fibren. Aber ber Bergog bon Darma faunte feine Rrafte, und feinen entichlofs fenen Duth fonnte nur bas Unmidgliche bezwingen. Rachdem er sowol die Breite als die Liefe bes Stroms' hatte ausmeffen laffen, und mit zwenen feiner gefellicht teften Ingenieurs, Barocci und Plato, barubetju Rathe gegangen mar, fiel ber Schluß babin aus, bie Brude zwijthen Kalloo in Flandern und Ordam in Brabant zu erbauen. Man ermablte biefe Stelle beswegen, weil ber Strom bier bie wenigste Breite bat, und fich eiwas gur Rechten frummt, welches bie Schiffe aufhalt, und fie nothigt, ben Bind gu verandern. Bu Bededung ber Brude murben an bens ben Enden berfelben ftarte Baftenen aufgeführt, mobon die eine auf bem flanbrifchen Ufer bas Fort St. Maria, die andre auf dem brabantischen bem Ronige ju Chren bas Fort St. Philipp genannt wurde 4).

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. II. Lib. VI. 557.

Indem man im fpanifchen Lager zu Musführung biefes Borbabens bic lebhafteften "Anftalten "machte; und die gange Aufmertfamteit bes Feindest babin gen richtet war, that ber Bergog einen unerwurteten Ums griff auf Dendermonde, eine febr fefte Stadt gwifchen Gent und Antwerpen, wo fic bie Dender mit ber Schelbe vereinigt. Go lange biefer bebeutente Plate noch in feindlichen Sanden mar; konnten Die Stabte Gent und Untwerpen eingnber gegensting unterftus. Ben, und buich fire feichte Communication alle Bemubungen ber Belggeret vereltell. G. Die Eroberung berfelben gab bem Bergoge frene Band gegen benbe Stabte, und fonnte fur bas gange Giad feiner Une fernehmung enticheibend werben. Die Schnefligkeits mit ber er fie aberfiet, lief ben Belagerten feine Beit, ihre Schleufen ju eroffnen und bae Land ums ber unter Baffer zu feten. Die Saupt Baften ber Stadt vor dem Bruffeler Thore wurde fogleich befrig beschoffen, aber bas Reuer ber Belagerten richtete unter ben Spaniern eine große Riebertage and ftatt baburch abgeschredt zu werben, wurden fie nur besto bigiger, und ber hobn ber Besatung, welche bie Bildfaule eines Seiligen vor ihren Augen verftum: melte, und unter ben schnobesten Dighandlungen von ber Bruftwehr berabfturgte ; fette fie vollende in Buth. Sie brangen mit Ungeftum barauf \_ gegen bie Baften geführt ju merben, ebe noch binlanglich Brefchei geichoffen mar, und ber Bergog, um bieles erfte Kener ju bengten, erlaubte ben Sturm. Rach einem gmens. ftandigen; morderischen Gefechte mar bie Bruftmehr erftiegen.; und mas ber erfte Grimm ber Spanier nicht, aufopferte, warf fich in bie Stabt. Diefe war nun. gwar bem feindlichen Feuer ftarter ausgefest, meldes von bem droberten Balle auf fie gerichtet murbet aber ihre farten Dauern und der breite mafferreiche Graben, ber fie rings umgab, lieffen wol einen langen Biberftand befürchten. Der ungernehmenbe Geift Des Bergogs, von Parma beffegte in Rurgem, auch biefe Schwierigfeit. Indem Tag und Nacht bas Bombatbement fortgefest murbe, mufften die Truppen ohne Unterlaß arbeiten, die Dender abzuleiten, von welcher ber Stadtgraben fein Maffer erhielt ; und Berg ameiflung ergriff bie Belagerten, als fie bas Baffer ibres Grabens, biefe einzige noch übrige Schutwehr ber Stadt, allmablig verschwinden faben. Gie eilten, fich zu ergeben, und empfingen im August 1584 fpas nische Befagung. In einem Beitraume von nicht mehr als eilf: Tagen war biefe Unternehmung ausgeführt, ju welcher nach bem Urtheile ber Sachverftanbigen eben so viele Bochen erforderlich geschienen \*).

Die Stadt Gent, nunmehr von Untwerpen und

<sup>\*)</sup> Strada loc. cit. Meteren XII. Buch. 479. Thuan. II. 529.

son ber See abgeschnitten, von ben Truppen bes Rbnige, bie in ihrer Rabe campirten, immer farfer und ftarter bebrangt, und ohne alle hoffnung eines naben Entfaged; gab jest ihre Rettung auf, und fab ben Sunger nebft feinem gangen Gefolge mit fcbrecklichen Schritten fich nabern. Sie schickte baber Abgeordnete in bas fpanische Lager ju Bevern, um fich bem Ronige auf die namlichen Bedingungen gu unterwerfen, die ihr ber herzog einige Zeit vorher vergeblich angeboten hatte. - Dan erklarte ben Abgeordneten, bag die Beit der Bertrage borben fem, und baf nur eine unbedingte Unterwerfung ben ergurnten Monarden befanftigen toune. Ja, man ließ fie fogar befürchten ; bag man diefelbe Demuthigung bon ibnen verlangen murbe, zu welcher ihre rebellischen Borfabrengunter Rarl bem Sunften fich hatten verfteben muffen, namlich halb nacht und mit einem Strick um ben Sals um Gnade zu flehn. Troftlos reisten bie Sbgeordneten gurud, aber icon am britten Tage erfcbien eine neue Gesandtschaft, welche endlich, auf die Sarfprache eines Freundes von dem herzoge von Parma, ber in Gentischer Gefangenschaft mar, noch unter erträglichen Bedingungen ben Frieden zu Stande Die Stadt muffte eine Geldbuße von zwens malbunderttaufend Gulden erlegen, die verjagten Pas piften gurudrufen und ihre protestantischen Bewohner vertreiben; doch murbe ben Lettern eine Frift von

zwen Jahren verghnnt, um ihre Sachen in Ordnung zu bringen. Alle Einwohner, bis auf sechs, die man zur Strafe auszeichnete, aber nachber doch nocht bes gnadigte, erhielten Berzeihung, und der Garnison, die aus zwentausend Mann bestand, wurde ein ehs renvoller Abzug bewilligt. Dieser Bergleich kum im September desselben Jahres im Hauptquartier zu Bes vern zu Stande, und unmittelbar darauf rucken, drepstaussen zur Besahung ein \*).

Mehr durch die Furcht seines Namens und durch dem Schrecken ves Jungers, als durch seine gewasse nete Racht, hatte der Herzog von Parma diese Stadt bezwungen, die größte und festeste in den Niestadt hezwungen, die größte und festeste in den Niestadt nachgibt, sieden und drepsigtausend Häuser zählt, und aus zwanzig Inseln besteht, die durch acht und neunzig steinerne Brücken verbunden werden. Glanz zende Privilegien, welche diese Stadt im Lause mehren zer Jahrhunderte von ihren Beherrschern zu erringen gewußt hatte, nahrten in ihren Bargern den Geist der Unabhängigkeit, der nicht selten in Trotz und Frechheit ausartete, und mit den Maximen der dsters reichisch spanischen Regierung in einen sehr natürlichen

<sup>\*)</sup> Meteren XII. Buch. 479. 480. Strad. loc. cit. 562. 63. Allgem, Geschichte ber vereinigten Rieberlande. XXI. Buch. 470.

Streit gerieth: Eben dieser muthige Frenheltsfinn versschaffte auch der Reformation ein schnelles und ausges breitetes Glack in dieser Stadt, und bevde Triebsedern verbunden substen alle jene stadt, und bevde Triebsedern verbunden substen alle jene stadt nischen Auftritte berben, durch welche sich dieselbe im Lause des niederländischen Kriegs zu ihrem Unglack auszeichnete. Außer den Gelbsammen, die der Herzog von Parma jest von der Stadt erhob, fand er in ihren Mauern noch einen reichen Borrath von Geschütz, von Wagen, Schiffen und allerlen Baugeräthe, vehst der erforderlichen Menge von Werkleuten und Matrosen, wodurch er in seiner Unsternehmung gegen Antwerpen nicht wenig gefördert wurde ").

Noch ehe Sent an den König überging, waren die Städte Vilvorden und Herentals in die Hände der Spanier gefallen, auch die Blockhäufer shnweit dem Flecken Willebrock von ihnen besetzt worden, wodurch Antwerpen von Bruffel und Mecheln abgeschnitten wurde. Der Verlust aller dieser Plätze, der in so kurzer Zeit ersolgte, entrist den Antwerpern jede Hoffnung eines Succurses ans Brabant und Flandern, und schränkte alle ihre Aussichten auf den Benstand ein, der aus Seeland erwartet wurde, und welchen zu verhins dern der Herzog von Parmanunmehr die ernstlichsten Anstalten machte \*\*).

<sup>\*)</sup> Meteren am angeführten Orte.

<sup>\*\*)</sup> Milg. G. d. v. M. 470. Meteren 470. Thuan. II. 529.

Die Burger Antwerpens hatten ben erften Bemes gungen bes Feindes gegen ihre Stadt mit ber folgen Sicherheit jugefeben, welche ber Anblid ihres unbeamingbaren Stroms ihnen einflößte. Diese Buverficht murbe auch gewiffermaßen burch bas Urtheil bes Pringen bon Dranit en gerechtfertigt, ber auf die erfte Radriche von biefer Belagerung gu verfteben gab, baf Die fpanische Macht an ben Mauern Untwerpens fich gu Grunde richten werbe. Um jedoch nichts zu verfaumen, mas gu Erhaltung biefer Stadt bienen tomte, berief er, furge Beit bor feiner Ermorbung, ben Burgermeifter von Untwerpen, Philipp Marnir von St. Albegonde, feinen vertrauten Freund, gu fich nach Delft, wo er mit bemfelben wegen Bertheibigung Untwervens Abrebe nahm. Sein Rath ging babin, ben großen Damm gwifchen Ganvliet und Lillo, ber Blaaum= garendyt genannt, unberguglich ichleifen gu laffen, um Die Baffer der Ofterfchelbe, fo bald es Roth thate, aber bas niedrige Land von Bergen ausgießen, und ben Geen lanbischen Schiffen, wenn etwa bie Schelbe gesperet wurde, burch bie überschwemmten Felber einen Beg gu ber Stadt eroffnen gu tonnen. Aldegonde hatte auch wirklich nach feiner Burudfunft ben Dagiftrat und ben größten Theil ber Burger bewogen, in biefen Borfolag ju willigen, als bie Bunft ber Bleifcher bagegen aufftand, und fich beschwerte, bag ihr badurch die Rabe rung entzogen murde; benn bas Feld, welches man um

ter Baffer setzen wollte, war ein großer Strich Beibes land, auf welchem jahrlich gegen zwölftausend Ochsen gemästet wurden. Die Zunft der Fleischer behielt die Oberhand, und wuffte die Ausführung jenes heilsamen Borschlags so lange zu verzögern, bis der Feind die Damme mit sant dem Beibeland in Besitz genommen hatte ").

Auf ben Antrieb des Burgermeifters, St. Albegonbe, ber, felbft ein Mitglied ber Staaten Brabants, ben denfelben in großem Unfehn fand, batte man noch por Anfunft der Spanier bie Festungswerke an benben Ufern ber Schelbe in beffern Stand gefett, und um die Stadt berum viele neue Schangen errichtet. Man batte ben Saftingen die Damme durchftochen, und die Bafs fer ber Westerschelde bennahe uber bas gange Land Baes ausgegoffen. In der angrenzenden Markgrafichaft Bergen murden von dem Grafen von Sobenlobe Truppen geworben, und ein Regiment Schottlander unter ber Anführung bes Oberften Morgan ftand bes reits im Golde ber Republit, mabrend baf man nene Subfidien aus England und Frankreich erwartete. Bor Allem aber wurden die Staaten von Solland und Gees land ju ber ichleunigften Sulfleiftung aufgeforbert. Nachdem aber die Feinde an beuden Ufern des Stroms

<sup>\*)</sup> Allgemeine Gefcichte ber vereinigten Riederlande. Ill. 409. Grotins 88.

feften Ruf gefafft batten, und durch bas Rener aus ibzen Schangen bie Schiffahrt gefährlich machten, nachs bem im Brabantischen ein Plat nach bem andern in ihre Banbe fiel, und ihre Reiteren alle Bugange von ber Landfeite fperrte, fo fliegen endlich ben ben Ginwohnern Antwerpens ernstliche Beforgniffe wegen ber Butunft auf. Die Stadt gabite bamals funf und achtzigtaufenb Seelen, und nach ben angestellten Berechnungen murben jum Unterhalte berfelben jahrlich brenmal hundert= taufend Biertel oder Bentner Getreibe erfordert. Gie nen folden Borrath aufzuschutten fehlte es benm Unfange ber Belagerung feinesweges weber an Lieferun. gen noch an Belb; benn trot bes feinblichen Gefchutes wufften fich bie feelandischen Proviantichiffe mit eintretender Reeresfluth Bahn ju ber Stadt ju machen. Es fam alfo bloß barauf an, ju verbindern, bag nicht eingelne bon ben reichern Burgern biefe Borrathe auffaufe ? ten, und bann ben eintretendem Mangel fich ju Deis ftern des Preises machten. Gin gewiffer Sianibelli. aus Mantua, ber fich in ber Stadt niedergelaffen und ihr in der Folge diefer Belagerung febr erhebliche Dienfte leiftete, that zu biefem Ende ben Boricblag, eine Auflage auf ben bunbertften Pfennig zu machen, und eine Sejellichaft rechtlicher Manner zu errichten, welche fur diefes Geld Getreide einkaufen, und wochentlich liefern follte. Die Reichen follten einstweilen biefes Gelb vorfchiegen, und bafur bie eingefauften Borrathe gleichfam

ale ju einem Pfanbe in ihren Managinen aufbewahsen, auch an dem Gewinne ibren Antheil erhalten Aber biefer Boffdles wollte ben meichern Ginwohnern; nicht gefallen , welche einmal beschloffen hauten adoor ber allgemeinen Bobrangniß Bortheil ju giebent. Biels mehr bielten fie bafur bag manntipen Jeden bofthal len folle, fich fur wich felbst auf gwen Inhre. tang mit) bem nothigen Provient ju verfehme ein Borfchlagui maben fie febr gut for fich , aben febr stiblecht fir bier demern Cinmabner forgien, bie fich nicht einen lauff fo viele Monate vorfeben tonuten. Sie erreichtet bari durch amar die Absicht, biefe Rechtern entweber mangi aus ber Studt ju jagen, ober wu fich abbangin unt au muchen; ale fie fich aber nachber übefannen, ball in ber Beit der Rath ihr Gigenthum nicht respektitt: merben burfte, fo fanben fie rathfam, fich mit bem Cintaufe micht gu, beeilen Gor be beinen. All auf bit

Der Mogistrat ber Stadt, dum ein Uebel juwens baten, das pur Einzelner gehräckte haben warden, eine machtes best Ganzen genfforsich werdere Seelästliche Unternehmer hatten Andere ausehnliche Flatte mit Proviant bestachtet, welche sicht gehrlich durch die Lanonen der Feinde sichtig und und Antwerpen londere Die Hoffung eines Ihhern Gewunns, dans die Kanslente zu diese gewagsen Sport

allation anmutert: in biefer Erwartung inber fanbeite fic fich getäufcht, ats fie antamen; indem ber Dagis first von Antwerben um eben biefe Beit ein Ebift argeben lieft, modurit ber Dreis aller Lebensmittel: beriffitieb parabgeftige wurde. Um jugleich au vers bintiern n ball Gingelnernicht bie gange Labung auffane. febr, mit, wim fie nachher befto theuver loszuschlagen. in ihren Magaginen aufschatten mbchten, fo verorbmete er, bag Alles aus freger Dund pon ben Gebifs: funvirdunft wordereffolite. Die Unternehmet, dete biefe Bottehungen um ben gangen Gewinn ihrer fabre betrogen ; fpiannten huntig bie Begel auf Jund Betil lieffen Univorpen mit bein größten Theile ihres Lie dang , meldie dingereicht habenlimftrbes ale Stabes mebitach . Monnte: fang: gui ernühren. 30) . . . . sund Diele Mernuthialfinung moen gadhfen bind nachten lichften Rettungsmittel mirb inite babart Begeeifich bus irmani seinte gan geruSpervang beta Sibelbe bamals

ame Diefe Mernuchschligung wernachsten und nachten lichften Nettungsmittel wird individaterd Vegetessich) dus eine Menneusperungsberchte diebeide damals web fürschällig dunindigkich hiedzischen Als vert äuseische sein Antiche Ernsteughtunich stetzen die vert äuseische die Nachtschendische spilosischen die Abster die Nuber inder bie Schelbel zwischen dieber schimärkeit spitungen unter eine geneim dieser schimärkeit spitungen die Kangstellie zwischen die Webuschindischeit spitungen von Allen geneinschaft auf nie meinte,

<sup>\*)</sup> Gretius 923 Reidum Belg. Annal 640 65 .f.

bas ber eine formenig als bie andere bas fpanische 390 auf fich leiden wurde. "Ein Strom, ber zwentaufenb vierenndert Rug breit, und wenn er auch:par fein eige nes Baffer bat, über fechezig Tuf tief ift, ber aber, wenn ihn die Merresfluth bebt, noch um zwolf Tuß zu Reinen pflegt - ein folder Strom, bief es, follte fich burth : ein elendes Phablmert beberrichen laffen? Bo murbe man Baumftamme bernehmen, boch genug, um. bis auf den Grund zu reichen und über bie glache ems vorzuragen ? Und ein Wert biefer Art follte im Winter ju Stande tommenus wo die Fluth gange Infeln und Gobirgo pon Sis , gegen welche toum ficherne Mauern balten ; an bag fowache Gehalfe treiben ; und es wie Glad gersplittern wird? Der gebachte ber Bergoge seine Brade vom Schiffen zu erhauen sweben wollte en Diese nehmen und auf welchem Bege fie in feine Berg fchanzungen bringen?. Nothwendig magten fig Auts werpen vorbenpaffiten, moteine Blotte bereitfiebe, fie enemeder aufzufangen ater in Grund zu bobren" \*). ... Aber indem man in ber Stodt die Ungereimtheis feiner Unternehmung, bemies, batte der Foreng von Paxma lie vollendet. Sobald die Bastenen St, Mas riaumb. St. Philipp ermichtet: Maren, welthe bie Arbeia ter und ben Bau burch ibr Gefchut becken kounten, fo murbe von flepben eneggenfichenden Wiern auf ein Gemaria and warming to Fee.

thffe in ben Strom bineingebaut, mozu man bie Dafte son ben größten Schiffen gebrauchte. Durch bie funfte reiche Anordnung bes Gebaltes muffte man bem Banie gen eine folde Daltung ju geben, bag es, wie nachben der Erfola bewies, bem gewaltsamen Mubrange bed Ein fes au widersteben vermochte. Diefes Gebalte, weis des felt und licher auf bem Grunde bes Baffers rubte, and noch in ziemlicher Sobe baraus bervorragte, war mit Plauten bebedt, welche eine begneme Strafte for-Sie war fo breit, bag acht Mann neben eins ander barauf Dlat batten, und ein Belander, bas gu beuben Seiten binweglief, fchatte bor bem Dasteienfeuer ber feindlichen Schiffe. Diefeieffacabe, wie man Renannte, litfivon benben entgegenftebenben Ufern fo weit in ben Swom binein, als es die zunehmende Tiefe and Gewalt bes Baffere verftattetet. Sie verengte ben Strom inffreilfbunbert Auf : weil aber ber mittlere mib tifentlieber Strom fie burchaus nicht butbete, fo bliebe noch immer zwifthen benben Eftacaben ein Raum von nehr als fechebundert Schatten effen, burch welchen Affelgange Province four bequent bindurchlegeln fountied Diefen Brifdenraum gebachte ber Bergog vermistalf einer Swiffbrude auszufallen, wozu bie Fabrzeugewor Duntirchen follten bergeschafft werben: Aber aufers beni, daß dott Mangel barangager, forhielt esifchwerz folche obne großen Berluft an Antwerpen vorbenaubrin-Er muffte fich alfo einstweilen bamit begungen,

ben Fluß; um die Halfte verengt, und ben Durchzug det feindlichen Schiffe um soviel schwieriger gemacht zu hab ben. Denn ba, wo sich die Estacaden in der: Mitte des Stroms endigten, erweiterten sie sich beyde in ein langs liches Viered, welches start mit Kanonen besetzt war, und mitten im Wasser zu einer Art Festung diente. Von da ans wurde auf alle Fahrzeuge, die durch diesen Passich bindurchwagten, ein fürchterliches Fener unterhals ten, welches jedoch nicht verhinderte, daß nicht ganze Flotten und einzelne Schiffe diese gefährliche Straße glücklich vorüberzogen \*).

Unterbeffen ergab sich Sent, und biese pnerwartet schnelle Eroberung ris den Herzog auf einmal aus sein ner Berlegenheit. Er fand in dieser Stadt alles Adathige bereit, um seine Schiffbrude zu vollenden, und die Schwierigkeit war bloß, es sicher herbenzuschaffen. Dazu erdfineten ihm die Feinde selbst den natürlichsten Weg. Durch Erdfinung der Damme bey Saftingen war ein großer Theil von dem Lande Waes bis zu dem Flecken Borcht unter Wasser gesetzt worden, so, daß es gar nicht schwer hielt, die Felder mit flachen Fahrzeusigen zu befahren. Der Herzog ließ also seine Schiffe von Gent auslansen, und beorderte sie, nachdem sie Dendermonde und Anpelmonde passirt, den linken Damm der Schelde zu durchstechen, Antwerpen zur:

<sup>\*)</sup> Strada. 560 sq. Thuan. 536. Meteren XII. Bud.

Rechten liegen an laffen und gegen Borcht gut in bas iberichmenunte Rele bineinzulegeln. Bur Berficherung biefer Rabrt murbe ben bem Aleden Borcht eine Baffen edrichtet, welche die Reinde im Baume balten tounte. Alles gelang nach Bunich, obgleich nicht ohne einen lebs baften Rampf mit ber feinblichen Alottille, welche ausgeschiedt worden mat, biefen Bug zu fibren. Rachbert man noch einige Damme unterwege burchftochen, ers reichte man die fpanischen Quartiere ben Ralloo, und Hef glucklich wieder in die Schelbe. Das Frobloden ber Urmee mar um fo großer, nachdem man erft bie arofte Gefahr vernommen, ber bie Schiffe nur eben ents aangen waren. Denn taum batten fie fich ber feindlis chen Schiffe entlebigt, fo war fcon eine Berftartung ber lettern von Untwerpen unterwegs, welche ber tapfere Bertheibigen von Lillo, Dbet von Telianb, ans führte. Ale biefer die Arbeit gethan und bie Feindrents wischt fab, fo bemachtigte er fich bes Damms, an bem Bene burchgebrochen waren, und marf eine Baften an ber Stelle auf, um ben Gentischen Schiffen, bie etwa noch antommen mochten, ben Daß zu verlegen \*).

Daburch gerieth ber Bergog von Parma aufs Rene ins Gebrange. Doch hatte er ben Beitem nicht Schiffe genug, weber fur feine Brude, noch jur Bertheibigung berfelben, und ber Weg, auf welchem bie

<sup>\*)</sup> Meteren. 48s. Strad., 564:

bonigen berbeverfchafft worben, war burd: bas Rost Bed Zeligny gefperit. Inbem er num ble Gegenb in ben Abficht recognoscirte, einen neuen Beg fur feine Alotten ausfindig zu machen, ftellte fich ibm ein: Bebante bar, ber nicht bloß feine gegenwärtige Bertegent-Beit endigter fondern der gangen Unternehmung auf wie mal-einen lebouften Schwung gab. " Nicht welt weit dem Dorfe Steden: im Lande Baes : von welchen Orte man noch etimo funftaufend Schritte bis gunt And fange ber Ueberichmemmungen batte, flieft die Doch, ein kleines Waffen, vorber, bas ben Gent in bie Sthelbe Bon biefem Aluffe nun lief er einen Ranal bis an die Gegend führen . mo die Ueberichmemmung beit Anfang nahm , und weil die Baffer nicht überall boch identia ftanden , fo wurde der Ramal abischen Bevert and Berrebroet bis nach Rallod fortigeführtig wo Bie Schelbe ibn aufnahm. Kunfbunbere Sebengeriben urt beiteten ohne Unterlaß an biefem Beete, und um bie Berbroffenbelt: ber Golbanen an etmuntern begte ber Bergog felbft mit Daabrand: Er enneuerte auf biefe Bit das Benfoiel zwener berühmten Romet. Drafus und Rorbulo, welche burch abuliche Beite ben Abelminte ber Cubenfee, und bie Maas mit bem Abeine verbandeni DieferaRauat, Ben bie Armes ifrem Urbebet gu Shren benoRam a i. von Dur min nanhte ibredteifich vierzehntausend Schritte lang, und hatte eine verbalta nigmäßige Liefe und Breite, um febr befrachtlithe

Schiffe au tragene :: Er verfchaffte bent Schiffen: aus Bent nicht nurneinen fichern, fonbern auch; einen inech lich fargern Beg ju ben fpapifchen Quarmerent weil fie min nicht mehr notbig batten ben meitlaufnen Arthomungen ber Schelbe gu' folgen, fondern bes Mante anmittelbar in die Moer trattu, und von ba aus iben Steften burch ben Sanafrund burch bas aberfcwemmte Land bis nach Rallod gelangten. Da in ber Stadt Gent bie Erzeugniffe bom gang Alaus berer Jufammenfloffen, fo fette Diefer Randl bas fpanische Laner: mit der gangen Proving in Busammenband. Bon glen Orten und Enben firbmte ber Ueber: fluß berben, bag man im gangen Laufe ber Belage gung keinen Manget nicht kanntes .. Aber ber wiebdiafte Bortheil, ben ber Bergog ans biefem Berte 190 x mar ein binreichenber Bornath langflachen Schiff. fen , woburch er ineben Stand gefrit wurde, ben Ban feiner Brude gu vollenden \*). 4 : Unter biefen Anftalten mar ber Binter Ferbeite meinmaren a berge meil bie Schelbe mit Gis ging pin dam Ban ber Brude einen gientlich langen Stillftanb Menuelaite. : Die Unruhe hatte bei Spergog biefer Jaho teszeit entgenengefeben, bie feinem angafnugenen Berte bochft ververblich werben, ben Feinden laber bey eis nent ernfthaften Amgriffe auf baffelbe beftongunftiget <del>ale a la mandean e a chaile a theolaí a the</del>

pris) Stradec 5660 mu . ste 22 dan a . . . gege iffin

fenn fonnte. Aber bie Runft seiner Baumeister euts eif ihn ber einen Gefahr, und die Inconsequenz der Frinde befreyte ihn von der andern. Zwar geschah es mehmals, daß mit eintretender Meeresfinth flarke Eisschullen sich in den Staketen verfingen, und mit befe tiger Gewalt das Gebälde erschütterten, aber es stand, und der Unlauf des wilden Clements machte bloß seine Festigfeit sichtbar.

.. Unterbeffen murbe in Untwerpen mit fruchtlofen Deliberationen eine toftbare Beit verfdmenbet, und über bem Rampfe ber Partepen bas allgemeine Befte vernathlaffat. Die Regierung biefer Stadt war in allauviele Sande vertheilt, und ber fturmischen Menge ein biel au großer Untheil buran gegeben, gle bag man mit Base batte überlegen, mit Einficht mablen, und mit Reftlatelt ausführen tonnen. Außer bem eigentlichen Magiftrate, in welchem ber Burgermeifter blog eine einzelne Stimme batte, maren in ber Gtabt noch eine Menge Korporationen vorhanden, benen bie aufere und innere Sicherheit, bie Proviantitung, Die Befestigung ber Stadt, bas Schiffemefen, ber Rommer, w. bgl. oblag, und welche ben feiner wichtigen Berhandlung abergangen fenn wollten. Durch biefe Menge von Spres chern, bles, fo oft es ihnen bellebte, in die Ratheverfammlung formteng und was fie burch Grunde nicht vermochten, burch ihr Geschren und ihre flarte Angahl burchzufeten wufften, befumibas Bolf einen gefabilichen Cikfins in die difentlichen Berathschlagungen, und ber natürliche Wiberstreit so entgegengesetzter Interessen bielt die Anssührung jeder heilfamen Maßregel zurückt. Ein so schwankendes und kraftloses Regiment konnte sich ben einem trotzigen Schiffsvolke und ben einen stock wichtig bunkenden Soldateska nicht in Achtung setzen; daher die Besehle des Staats auch nur schlechte Besolgung fanden, und durch die Nachlässigkeit, wo nicht gar ofe sendare Meuteren der Aruppen und des Schiffsvolks mehr als einmal der entschendende Augenblick wertoren ging \*).

Die wenige Uebereinstimmung in der Bahl der Mittel, durchwelche man dem Feinde widerstehen wollste, wurde indessen ben Weitem nicht so viel geschadet haben, wenn man nur in dem Zwecke selbst volltommen einig gewesen wäre. Aber eben darüber waren bie bes güterten Bürger und der große Hause in zwen entges gengeseize Partenen getheilt, indem die erstern nicht ohne Ursachen von der Extremität Alles fürchteten, und daher sehr geneigt waren, mit dem Herzoge von Parama in Unterhandlungen zu treten. Diese Gestinnungen verbargen sie nicht länger, als das Fort Liestenshoek in seindliche Hände gefallen war, undeman nun im Ernste ausing, für die Schissahrt auf der Schelbe zu fürchten. Linige derselben zogen ganz und gar-fort, und überliese

<sup>\*)</sup> Meteren. 484. Thuan. II. 529. Gretius. 88.:.

ifen die Stadt, mit der fie das Gute genoffen, aber das Schlimme nicht theilen mochten, ihrem Schickfale. Sechszig die siebenzig der Zurückbleibenden aus dieser Rlasse übergaben dem Rathe eine Bittschrift, worin sie den Wunsch außerten, daß inn mit dem Konige traktiren muchte. Sodald aber das Bolk davon Nachricht erhielt, so gerieth es in eine wathende. Bewegung, daß man es kaum durch Einsperrung der Supplikanten und eine denselben aufgelegte Gelbstrafe besänftigen konnte. Es ruhte auch nicht eber, als die ein Soikt zu Stande kam, welches auf jeden heimlichen voerdssentlichen Versschung Frieden die Todesskrasse setzte.

Dem Herzoge von Parma, der in Antwerpen nicht weniger, als in ben abrigen Stadten Brabants und Flandern, geheime Verständnisse unterhielt, und durch seine Kundschafter gut bebient wurde, entging Teine dieser Bewegungen, und er versannte nicht, Vorsteil davon zu ziehen. Obgleich er in seinen Anstalten weit genug vorwarts gerückt war, um die Stadt zu besängstigen, so waren doch noch sehr viele Schritte zu thun, um sich wirklich von derselben Weister zu innachen, und ein einziger ungihallicher Augendick konnte das Wart vieler Wonate vorsichten. Ohne also in seinen kriegerischen Borkehrungen etwas nachzulassen, machte er noch einen ernstlichen Versuch, ab er sich der Stadt

Meteren. 188:

micht burd Gate bemachtigen tonnte. Er erlieft Bu bem Ende im Movember biefes Jahres an ben großen Rath von Untwerpen ein Schreiben, worin alle Runftgriffe aufgeboten maren, die Bittger entweber gur Ue-Bergabe ber Stadt zu vermogen; ober boch bie Treus nung unter benfelben ju bermehren. Er betrachtete fee in diefem Briefe als Ber fu brte, und malate die gange Schuld ihres Abfalls und ihrer bisherigen Biderfetglich Zeit auf ben rankevollen Geift bes Pringen von Dramien, von welchem die Strafgerechtigfeit des himmels fie feit Rutgom befrenet babe. Jest, meinte er, ftebe es in ihrer Dacht, aus ihrer langen Berblenbung gu ers wachen, und ju einem Konige; ber jur Berfdhnung ge meigt fen , autuckgutebren. Dam, fuhr er fort, biete er felbft fich mit Freuden als Mittler an, ba er nie aufgebort babe, ein Land gu lieben, worin er geboren fen, und ben froblichften Theilfeiner Jugend jugebracht habe. Er munterte fie baber auf, ihm Bevollmachtigte gu fenden, mit benen er über ben Frieden traftiren toune, lies , fie bie billigften Bebingungen boffen ; wenn fie fich bey Beiten unterwurfen, aber auch bie barteften furchten, menn fie es aufs Menferfte tommen lieffen.

Dieses Schreiben, in welchem man mit Bergnüsgen die Sprache nicht wiedersindet, welche ein Herpung von Albu gehn Jahre varher in ahnlichen Fällen zu führen pflegte, beantwortete die Stadt in einem ansständigen und bescheibenen Tone, und indem be bem

perfontichen Charafter bes Bergogs volle Bercolligfeit miberfahren ließ, und feiner moblwollenden Gefinnung gen gegen fie; mit Dantharfeit ermabnte, beflagte fie bie Barte ber Beituniftanbe, welche ibm nicht erlaubten gleinem Charafter und feiner Reigung gemäß gegens fie zu verfahren. In fein e Sande, ertlarte fie, murbefie mit Freuden ihr Schieffal legen, wenn er unums; idrankter Bert feiner Dandlungen mare, und nicht ein nem fremden Billen bienen mußte, ben feine eigne Bile ligfeit unmöglich gut beifen tonne. Rur zu befannt fen: ber unveranderliche Mathichluß bes Konigs von Spari nicht, und bas Belübbe, bas berfelbe bem Dapfte gegi than habe; bon biefer Seite fen alle ibre Soffnung berei Sie verebeidigte daben mit ebler Bieme bas loren. Bedachtnif bes Prinzen von Dranien, ihres Boble thaters und Retters, indem fie die mahren Urfacheffe aufrablte, melche biefen traurigen Rrieg berbevaefabrt. und bie Propingen bon ber fpanifiben Krone abtrunnie. gemacht batten. Bugleich verhehlte fie nicht, baß fie. eben jest hoffnung babe, an bem Konige won Frankneich einen weuen und einen gutigern Herrnign finden i und auch fcon biefer Urfache wegen feinen Wergleich mit bem fpanischen Monarchen eingebengtonne, ohne fich, des, strafberften Leicheffings, und der Undankbarteit-schule. big zu machen \*).

<sup>\*)</sup> Thuan. II. 530. 534, Meteren, 486. 486.

Die vereinigten Provinzen namlich; burch eine: Reibe von Ungladbfällen fleinmatbig gemacht, batten endlich ben Entichluß gefafft, unter die Dberhobeit Frankreichs zu treten, und durch Aufopferung ibrer Unabhangigteit ihre Existen, und ihre alten Priviles: gien zu retten. Dit biefem Auftrage mar vor nicht langer Beit eine Bejandtichaft nach Daris abgegane gen, und die Ausficht auf biefen machtigen Benftand. mar es vorzäglich, mas ben Ruth ber Untwerver ftarffe., Deinrich ber Dritte, Ronig von Franks reich, war fur feine Perfon auch nicht ungeneigt, bles fes Unerbieten fich ju Muge ju machen; aber bie Une ruben , welche ibm bie Intriquen ber Spanier in feis nem eignen Ronigreiche zu erregen wufften inothigten ibn wiber feiner Billen, davon abgufteben. Die Niederlander wandten fich numuehr mit ihrem Geluche an bie Roniginn Glifabeth von England, bie iba nen auch wirklich, aber nur ju frat for Ungwerpend Rettung, einen thatigen Benfrand leiftete. Babrenb bag man in biefer Stadt ben Erfolg Diefer Unterhande lungen abwartete, und nath einer fremben Sulfe fre bie Kerne blidte, batte man bie naturlichsten und nachften Mittel gutteiner Rettung verfaunt, und bere gangen Binder: verloren , den der Keind beffo beffen gu benuten verftand ").

<sup>\*)</sup> Meteren. 488 u. folg. Allgem. Geschichte ber v. Mies berl, III. 476-491. Grotius: 185.

Bwar batte et ber Burgermeifter bon Untwers ben, St. Albegonbe, nicht an wiederholten Anfa forberungen feblen laffen, die feelandische Rlotte an einem Angriffe auf die feindlichen Werte zu vermdgen, mabrend bag man von Antwerpen aus biefe Er. pebition unterftugen murbe. Die langen und bftere furmifchen Rachte konnten biefe Berfuche begunftigen, und wenn zugleich die Belatung zu Lille einen Unds fall magte, fo murbe es bem Feinbe taum moglich gewefen fenn, biefem brenfachen Unfalle zu wiberftebn. Mor ungladlicherweife maren gwifchen bem Unführer jener Rlotte, Wilhelm von Blois, von Trese Long, und ber Momiralitat von Seeland Brrungen entkanben, welche Arfache maren, baf bie Ausruffung ber Klotte auf eine ganz unbegreifliche Weife verzögert murbe. Um folche zu beschleunigen, jentschloß fich enblich : Teligny, felbit nach Middelburg zu geben, wo bie Stagten bon Greland versammelt maren; aber weil der Reind alle Daffe befest batte, fo fos fete ihn diefer Bebluch feine Rrenbeit; und mit ibm verlor bie Republif ibren tapferften Bertheibigen. Inbeffen fehlte es nichte an unternehmenten Sthiffern, welche unter Bergunftigung ber Mache, und mit eine tretender Aluth, trot best feinblichen Reners, burch bie bamals noch offene Brude fich schlugen, Pros. biant in die Stadt marfen, und mit ber Ebbe wies ber gurudtehrten. Deil aber boch mehrere folcher

Sabrzeuge dem Feinde in die Kande fielen, fo. Perords nete der Rath, daß instänftige die Schiffe nie unten eis ner bestimmten Anzahl sich hinauswagen sollten; wels ches die Folge hatte, daß Alles unterbließ, well die gen sorderte Anzahl niemals voll werden wollte. Buch gen schahen von Antwerpen aus einige nicht ganz ungläcklis che Bersuche auf die Schiffe der Spanler; einige der lehtern wurden erobert, andere wersenkt, und es kam bloß darauf an, dergleichen Bersuche im Großen fartz zusehen. Aber so eifrig auch St. Albeg ond a bieses betrieb, so fand sich doch kein Schiffer, der eine Fahre zeing besteigen wollte \*).

Unter biefen Idgerungen verfielch ber Minter punkt faum bemerkie man, daß. das Sis fich nerfor, is mande von den Belagkrern der Bau den Schiffbrude nun mit allem Ernfte vorgenomman. Iwischen beptien Staten ten blieb nach ein Maum: non mehr als sechähnischen Schritten auszuschllen, welches unf folgende Utt kon werkfielligt wurde. Man nahm. zwein; und dreußig Piapien (platte Fahrzeuge) sede sechstund sechäuf Inch lang und zwänzig breit, und dieseischund sechäuf Inch oder und Hintenheile mit Garten Cabeltauen und vorgenen der nen Ketnen an einander, doch so, daß sie woch gegowe zwänzig Suß Konzeinander abstantenz und dem Stuomer einen frenen Dürchzug verftatteten. Iede Playte bing-

<sup>75</sup> Sirádi'564: iiMeteren. 484. Reidan. Annal. 6g. ; 121

noch außerdem an zwen Untertauen, fomol aufwarts, als untermarts bes Stroms, welche aber, je nachbem bas Baffer mit ber Rluth flieg ober mit bet Ebbe fant, nachgelaffen und angezogen werben fonften. Ueber bie Schiffe binmeg murben große Maftbaume gelegt, mels de von einem jum andern reichten, und, mit Blanken aberbedt, eine proentliche Strafe bilbeten, auch, wie' Die Staketen, mit einem Gelander eingefafft maren. Diefe Schiffbrude, Davon benbe Stateten nur eine Forts febung ausmachten, batte, mit biefen aufammengenommen, eine Lange bon zwentaufend vierbundert! Daben war biefe furchtbare Mafchine fo Schritten. funftlich praquifirt und fo reichlich mit Werkzeugen bes -Todes ausgeruftet, baf fie gleich einem lebendigen Bes fen fich felbst vertheidigen, auf das Kommandowort Mammen fpenen, und auf Alles, mas ihr nabe kam, Berberben ausschütten fonnte. Unger ben benben Korts. St. Maria und St. Philipp, welche bie Brude an bens ben Ufern begrengten, und außer ben zwen bblgernen Baftenen auf der Brude felbit, welche mit Solbaten angefüllt und in allen vier Eden mit Ranonen Befett waren, enthielt Jedes ber zwen und drenfig Schiffe noch brenfig Bemaffnete, nebft vier Matrofen zu feiner Bes bedung, und zeigte bem Feinbe, er mochte nun pour Seeland berauf oder von Antwerpen berunter ichiffen, bie Munbung einer Kanone. Man gablte in allem fiesben und neunzig Ranonen, Die fowol uber ber Brude. Chillers fammtl. Werte. 36

als unter berfelben vertheilt waren, und mehr als funfb gehnhundert Mann, die theils die Baftepen, theils die Schiffe befetten, und wenn es Noth that, ein furchts bares Mustetenfeuer auf den Feind unterhalten konnten.

Aber badurch allein glaubte ber Gerzog fein Bert noch nicht gegen alle Bufalle fichergestellt zu haben. Es war zu erwarten, bag ber Teind nichts unversucht laffen marbe, ben mittlern und ichwachften Theil ber Brude burch bie Gewalt feiner Dafchinen ju fprengen; biefem porzubeugen, marf er lange ber Schiffbrude und in eis niger Entfernung von derfelben noch eine befondre Schuts mehr auf, welche bie Gewalt brechen follte, die auf bie Brade felbft mochte ausgeubt werben. Diefes Werf bestand aus drey und brepfig Barten von beträchtlicher Groffe, welche in Giner Reibe, quer uber ben Strom bingelagert, und je bren und bren mit Maftbaumen an einander befestigt maren, fo, daß fie eilf verschiedene Gruppen bilbeten. Jebe berfelben ftredte, gleich eis nem Gliebe Pitenirer, in borizontaler Richtung, vierzebn lange bolgerne Stangen aus, Die bem berannabenben Keinde eine eiferne Spipe entgegentebrten. Diefe Barten waren bloß mit Bullaft angefüllt, und hingen jebe an einem hoppelten aber fchlaffen Untertane, um bem anschwellenden Strome nachgeben ju tonnen; baber fie auch in beständiger Bewegung maren, und bavon bie Namen, Schwimmer, befamen. Die gange Schiff= brude und noch ein Theil ber Stateten murben von biefen Schwimmern gebeckt, welche fowol oberhalb als uns terhalb ber Brucke angebracht waren. Zu allen hiefen Bertheibigungeanstalten kam noch eine Anzahl von viers zig Kriegsschiffen, welche an bepben Ufern hielten und bem ganzen Werke zur Bebeckung hienten \*).

Diefes bewundernsmurbige Werk mar im Mars bes Jahres 1585, ale dem fiebenten Monate der Belagerung, fertig, und bet Tag, an bem es vollenbet murde, mar ein Jubelfest fur die Truppen. Durch ein wils bes Freubenschießen wurde ber große Borfall der belas gerten Stadt verfundigt, und bie Armee, ale wollte fie fich ihres Triumphs recht finnlich verfichern, breitete fich langs bem gangen Gerufte aus, um ben ftolgen Strom, bem man bas Joch aufgelegt hatte, friedfertig und geborfam unter fich binwegfließen gu feben. ausgestandenen unendlichen Dubfeligfeiten maren ben biefem Anblide vergeffen, und feiner, beffen Sand nur irgend, baben geschäftig gemesen, war fo verächtlich und fo flein, daß er fich nicht einen Theil der Ehre queig= nete, die den großen Urheber lobnte. Nichts aber gleicht ber Befturzung, welche bie Burger von Untwefpen ergriff, als ihnen die Nachricht gebracht murbe, daß die Schelde nun wirklich geschloffen, und alle Bufubr

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. II. Lib. VI. 566, 567. Meteren 482. Thuan, III. Lib. LXXXIII. 45. Allgem. Geschichte bet vereinigten Rieberl. III. Band. 497.

aus Seeland abgeschnitten sep. Und ju Bermehrung ihres Schredens musten sie zu derselben Zeit noch den Berlust der Stadt Bruffel ersahren, welche endlich durch Junger genothigt worden, sich zu'ergeben. Em Berssuch, den der Graf von Hohen lohe in eben diesen Tagen auf Herzogenbusch gewagt, um entweder diese Stadt wegzunehmen, oder doch dem Feinde eine Disversion zu machen, war gleichfalls verungluckt, und so versor das bedrängte Antwerpen zu gleicher Zeit alle Hoffnung einer Zusuhr von der See und zu Kande \*).

Durch einige Flüchtlinge, welche sich durch die spasnischen Borposten hindurch in die Stadt geworfen, wurden den diese unglücklichen Zeitungen darin ausgebreitet, und ein Kundschafter, den der Bürgermeister ausgesschickt hatte, um die feindlichen Werke zu recognosciren, vergrößerte durch seine Aussagen noch die allgemeine Bestürzung. Er war ertappt und vor den Herzog von Parma gebracht worden, welcher Besehl gab, ihn überall herumzusühren, und besonders die Sinrichtung der Brücke aufs Genaueste besichtigen zu lassen. Nachsdem dies geschehen war, und er wieder vor den Feldsten zurück: "Geh," rief er, "und hinterbringe des "nen, die dich herschießten, was du gesehen hast. Welde

<sup>\*)</sup> Strada. 667 - 571. Meteren. 492. 494. Thuan. III.

"ihnen aber baben, daß es mein fester Entschluß fen, "mich entweder unter den Trummern dieser Brucke zu, "begraben, ober durch diese Brücke in eure Stadt eine "zuziehn »)."

Aber die Semifibeit der Gefahr belebte nun auch auf einmal ben Gifer ber Berbundenen, und es lag nicht an ibren Unftalten, wenn bie erfte Balfte jenes Gelubbes nicht in Erfallung ging. Langft ichon batte ber Bergog mit Unrube ben Bewegungen jugeseben, welche jum Entfate ber Stadt in Seeland gemacht wurden. - Es mar ibm nicht verborgen, daß er ben gefährlichften Solag von dorther ju furchten habe, und daß gegen bie vereinigte Dacht ber feelandischen und antwerpischen Klotten, wenn fie ju gleicher Beit und im rechten Mon ment auf ihn lobbringen follten, mit allen feinen Bers fen nicht viel murbe auszurichten fenn. - Gine Zeitlange batten ihm die 3dgerungen bes feelandischen Abmirale, bie er auf alle Unt zu unterhalten bemabt mar, Sichere beit verschafft; jest abet beschlennigte bie bringende Roth auf einmal die Ruftung, und obne langer auf den Abmiral ju warten, fcidten ble Staaten ju Middelburg ben Grafen Juftin bon Raffan mit fo viel Schiffen, als fie aufbringen konmten, ben Belagerten ju Sulfe. Diefe Flotte legte fich von bas Fort Lief. kensbet, welches ber Feind im Befig batte, und befchoff:

<sup>\*)</sup> Strada. 568.

Daffelbe, von einigen Schiffen aus bem gegenüberlies genden Fort Lillo unterftagt, mit fo gladlichem Erfole ge, baf bie Balle in Rurgem ju Grunde gerichtet und mit fturmender Sand erftiegen murben. Die barin auf Befagung liegenden Ballonen zeigten die Feftigfeit nicht, welche man von Soldaten bes Bergogs von Darma erwartete; fie überließen bem Feinde ichimpflich bie fe-Rung, der fich in Rurzem ber gangen Insel Doel mit allen barauf liegenben Schangen bemeifterte. Der Ber luft biefer Plate, Die jeboch balb wieber gewonnen mas ren, ging bem Bergoge von Parma fo nabe, baff et Die Befehlshaber vor das Ariegsgericht jog, und ben Schuldigften barunter enthanpten ließ. Indeffen erdf nete biefe wichtige Eroberung ben Seelandern einen frenen Pag bis zur Brude, und nunmehr mar ber Beit puntt vorbanden, nach genommener Abrede mit ben Ants werpern, gegen jenes Bett einen entscheibenben Streich auszuführen. - Dan tam überein, bag, mabrend man von Untwerpen aus, burch ichon bereitgehaltene Mas fcinen, die Schiffbrude fprengte, bie feelandifche Flotte mit einem hinlanglichen Borrathe von Provignt in bet Rabe fenn follte, um fogleich burch bie gemachte Deffe nung bindurch nach ber Stadt zu fegeln \*).

Denn ehe noch ber Bergog von Parma mit feiner Brude ju Stande mar, grbeitete fcon in ben

<sup>\*)</sup> Strad. 573. 574. Meieren. 495.

Mauern Untwerpens ein Ingenieur an ihrer Berftbrung. Arieberich Gianibelli bief biefer Mann, ben bas Schicffal bestimmt batte, ber Urchimeb biefer Stadt au werben, und eine gleiche Geschicklichkeit mit gleich verlornem Erfolge ju beren Bertheidigung ju verschwen's ben. Er mar ans Mantua gebartig, und batte fic 'ebedem in Madrid gezeigt, um, wie einige wollen, bem Ronige Dbilipp feine Dienfte in bem nieberlandifchen Rriege angubieten. Aber bom langen Barten ermie bet, verließ der beleidigte Runftler ben Sof, bes Borb' fases, ben Monarchen Spaniens auf eine empfindliche Urt mit einem Berbienfte befannt ju machen, bas er fo wenig zu fchaben gewufft batte. Er fuchte bie Dienfte ber Roniginn Elifabetb von England, ber erffari ten Reindinn von Spanien, welche ibn, nachdem fie eis nige Proben von feiner Runft gefeben, nach Antwerven fchicte. In biefer Stadt ließ er fich wohnhaft nieber, und widmete berfelben in ber gegenwärtigen Ertremitat feine gange Biffenschaft und ben feurigften Gifer \*).

Sobald dieser Künstler in Ersahrung gebracht hats te, daß es mit der Brücke ernstlich genteint sen, und , das Werk der Bollendung sich nabe, so bat er sich pon dem Magistrate dren große Schiffe von hundert und funfzig bis fünsbundert Tonnen aus, in welchen er Misuen anzulegen gedachte. Außer diesen verlangte er noch

<sup>\*)</sup> Meteren. 495. Strad. 574.

sechszig Plapten, welche mit Rabeln und Retten am einandergebunden und mit hervorragenden haken pen seinen, mit eintretender Sbbe in Bewegung gesett werden, mit eintretender Sbbe in Bewegung gesett werden, und um die Mirkung der Minenschiffs zu vollenden, in keilsormiger Richtung gegen die Brude Sturm laufen sollten. Aber er hatte sich nit seinen Gesuche an Leute gewendet, die ganzlich unfähig was ren, einen außerordentlichen Gedanken zu sassen, und seinen außerordentlichen Gedanken zu sassen, und seinen Ausgerordentlichen Gedanken zu sassen, und sihren Krämersinn nicht zu verläugnen wussten. Men sand seinen Porschlag allzukostbar, und nur mit Waht erhielt er endlich, daß ihm zwey kleinere Schiffe von siebenzig die achtzig Tonnen, nehst einer Anzahl Playten bewissigt wurden.

Mit diesen zwey-Schissen, davon er das eine das Glud, das andere die Do f'f nung nannte, versuhr er auf folgende. Art. Er ließ auf dem Borden berselben einen hohlen Kasten von Quadersteinen mauern, der fünf Schuhe breit, vierthalb hoch, und vierzig lang war. Diesen Kasten füste er mit sechst zig Zentnern des seinsten Schiespulvers von seine eignen Etstndung, und bedeckte denselben mit großen Grad und Mühlsteinen, so schwer das Fahrzengist tragen konnte. Darüber führte er noch ein Dach von abnlichen Steinen auf, welches spis zulief und secht Schuhe hoth über den Schissfrand emporragte. Das Dach seibst wurde mit eisernen Ketten und Katen,

mit metalinen und marmornen Rugeln, mit Rageln, Meffern und anbern verberblichen Bertzeugen vollgeftopft; auch der ubrige Raum des Schiffs, ben ber Raften nicht einnahm, murbe mit Steinen ausgefüllt, find bas Gange mit Bretern abergogen. In Dom Raften felbit, maren mehrere fleine Deffnungen - fir die Lunten gelaffen, welche Die Mine angunden fpliten. Bum Ueberfluffe war noch ein Uhrwerk barin angebracht, welches nach Ablauf ber beftimmten Beit Austen fehlagen, und, wenn auch bie Lunten verungindten, bas Schiff in Brand ftecten tounte. ... Um Dem Teinde bie Meinung bengubringen, als ob es mit biefen Daschinen blog barauf abgefeben fen, bie Brude angugunden, murde auf bem Gipfel berfelben sin Feuerwert von Schwefel und Dech unterhalten; welches eine gange Stunde lang fortbreunen fonute. Sa, um bie Aufmertfamteit beffelben noch mehr won bem eigentlichen Sitze ber Gefahr abzulenten, ruftete pr noch gway und brepfig Schupten (fleine platte Sthrzeuge) aus, auf benen bloß Feuerwerke branne ten . und welche feine andre Bestimmung batten, als dem Teinde: ein Gautelwert vorzumachen. Diefe Brans ber follten in vier verschiedenen Transporten, von eis ner halben Stunde zur anbern, nach der Brude:bins unterlaufen, und bie Feinde zwen ganger Grunden lang unaufhörlich in Athem erhalten, fo, daß fie ende lich vom Schießen erschöpft und burch wergebliches

Warten ermibet, in ihrer Aufmerklamkeit nachlieffent, wenn die rechten Bulkane kamen. Boran ließ er zurre Ueberfluffe noch einige Schiffe laufen, in welchen Pulsver verborgen war, um das fließende Werk wor der Brucke zu fprengen, und den Hauptschiffen Bahn zur machen. Jugleich hoffte er durch dieses Borpostenges fecht den Feinden zu thun zu geben, sie beranzulocken und ber ganzen todtenden Wirkung des Bulkans auszusseigen \*).

Die Nacht zwischen bem aten und sten April war gur Mudführung biefes großen Unternehmens beftimmt. Ein duntles Gerucht bavon batte fich auch ichon in bem fpanifchen:Lager verbreitet, befonders ba man von Anti werpen aus mehrere Taucher entbedt batte, melche bie Untertaue an ben Schiffen batten gerhauen wollen. Man war baber auf einen ernftlichen Ungriff gefafft; nur irrte man fich in ber eigentlichen Beschaffenheit befs felben, und rechnete mehr barauf, mit Menfchen, als mit Elementen gu tampfen. Det Derzog ließ zu biefem Ende bie Bachen langs dem gangen Ufer verdoppela, und jog den beften Theil feiner Truppen in bie Rabe bet Brude, mo er felbft gegenwärtig mar; um fo naber ber Befahr, je forgfaltiger er berfelben gu entflieben fuchte. Raum war es buntel geworben, fo fat man von ber Stadt ber brep brennende Sabrzeuge baberichwimmen,

Thuan. III. 46. Strad. 574. 575. Meteren 596.

dann noch drep andre, und gleich darauf eben so viele. Man ruft durch das spanische Lager ins Gewehr, und die ganze kange der Brücke fällt sich mit Bewaffneten an. Judessen vermehrten sich die Feuerschiffe und zow gen, theils Paarweise, theils zu Orenen, in einer gen wissen Ordnung den Strom herab, weil sie am Anfange noch durch Schiffer gelenkt wurden. Der Admiral ber Antwerpischen Flotte, Jakob Jakob sohn, hatte es, man wusste nicht ob aus Nachlässigkeit oder Borsat, darin versehen, daß er die vier Schiffhausen allzugesschwind hintereinander ablausen, und ihnen auch die zwen großen Mineuschiffe viel zu schnell folgen ließ, wos durch die ganze Ordnung gestört wurde.

Unterbeffen ruckte ber Zug immer naber, und die Dunkelheit der Nacht erhöhte noch ben außerordentlischen Anblick. So weit das Auge dem Strome folgen konnte, war Alles Feuer, und die Brander warfen so ftarke Flammen aus, als ob sie selbst in Feuer aufgingen. Weit hin leuchtete die Wassersläche; die Damme und Basteyen langs dem User, die Fahnen, Wassen und Rustungen der Soldaten, welche sowol hier als auf der Brücke in Parade standen, glänzten im Widersschie. Mit einem gemischten Gesähle von Granen und Bergnügen betrachtete der Soldat das seltsame Schauspiel, das eher einer Fete als einem seindlichen Upparate glich, aber gerade wegen dieses sonderbaren Kontrastes der äußern Erscheinung mit der innern Bes

Ahnmung die Semuther mit einem wunderbaren Schaner erfüllte. Als diese brennende Flotte der Brude bis auf zwentaufend Schritte nahe gekommen, zundeten ihre, Buhrer die Lunten an, trieben die zwen Minenschiffe in die eigentliche Mitte des Stroms und überlieffen die übrigen dem Spiele der Wellen, indem see selbst sich auf schon bereitgehaltenen Rahnen hurtig davonmachten \*).

Best permirrte fich ber Bug, und die fabrerlofen Shiffe langten einzeln und zerftreut ben ben schwinus menten Berten an, wo fie entweber hangen blieben, oder feitmarts an das Ufer prallten. Die vordern Pulperschiffe, welche bestimmt gewesen waren, bas fchwine menbe Bert gu entganden, marf bie Gewalt eines Sturmwindes, ber fich in biefem Augenblide grhob, an das flandrische Ufer; felbst ber-eine von den bevden Branbern, welcher bas Glud bieß, gerieth unterwegs ouf ben Grund, ehe er noch bie Brude erreichte, und tobtete, indem er zersprang, etliche spanische Goldas ten, bie in einer nahgelegenen Schange arbeiteten. Benig fehlte, bag ber andere und größere Branber, bie hoffnung genannt, nicht ein abnliches Schickfal gehabt batte. Der Strom warf ihn an bas fchwimmende Bert auf ber flandriften Seite, wo er hangen blieb; und batte, er in diefem Augenblide fich entgundet, fo mar ber beste Theil feiner Wirkung verloren. Bon ben Blame

<sup>\*)</sup> Strada. 576.

men getanfcht, welche biefe Maschine, gleich ben ubrigen Sabrzeugen, von fich marf, hielt man fie blog fur einen gewöhnlichen Brander, ber die Schiffbrude anzugunden bestimmt fey. Und wie man nun gar eins ber Reuerschiffe nach bem andern ohne alle weitere Birfung erloschen fab, so verfor fich endlich bie Kurcht, und man fing an, uber bie Unftalten bes Reinbes ju fpots ten, die fich fo prablerisch angefundigt batten, und nun ein fo lacherliches Ende nahmen. Emige ber Bermes genften warfen fich fogat in ben Strom, um ben Brander in der Mabe ju befeben und ibn auszulbichen, als berfelbe vermittelft feiner Ochwere fich burchrif, bas fcmimmende Bert, bas ihn aufgehalten, gerfprengte, und mit einer Gewalt, welche Aues furchten ließ, auf Die Schiffbrude loedrang. Auf einmal kommt Alles in Bewegung, und ber Bergog ruft ben Matrofen gu, bie Maschine mit Stangen aufzuhalten und die Flammen zu' Ibiden, ebe fie bas Gebalte ergriffen.

Er befand sich in biesem bedenklichen Augenblicke an dem außersten Endr des linken Gerustes, wo das selbe eine Basten im Wasser formirte und in die Schiffs brude überging. Ihm zur Seite standen der Markgrafvon Rysburg, General der Reiteren und Gouvers neup der Provinz Artvis, der sonst den Staaten gedient hatte, aber aus einem Bertheibiger der Republik ihr schlimmster Feind geworden war, der Freyherr von Billy, Gouverneur von Friesland und Chef der deuts

ichen Regimenter, bie Generale Cajetan und Guafo, nebft mehrern ber vornehmften Officiere; alle ib= rer besondern Gefahr vergeffend, und blog mit Abmenbung bes allgemeinen Unglads beschäftigt. Da nabte fich bem Bergoge von Darma ein fpanischer Rabn= brich, und beschwur ibn, fich von einem Orte hinmeg= aubegeben, wo feinem Leben augenscheinlich Gefahr brobe. Er wieberholte biefe Bitte noch bringender, als ber Bergog nicht barguf merten wollte, und flehte ibn aulest fußfallia, in biefem einzigen Stude von feinem Diener Rath angunehmen. Indem er bies, fagte, batte - er ben Bergog am Rode ergriffen, als wollte er ibn mit Gewalt von ber Stelle gieben, und biefer, mehr von ber Rasnbeit biefes Mannes überrascht, als burch feine Brunbe überredet, jog fich endlich, von Cajetan und Buafto begleitet, nach bem Ufer gurad. Rgum batte er Beit gehabt, bas Fort St. Maria am außerften Enbe ber Brade ju erreichen, fo geschab binter ibm ein Rnall, nicht anbers, als borfte die Erbe, und als ftarzte bas Gemblbe bes himmels ein. Bie tobt fiel ber Bergog ufeber, Die gange Urmee mit ibm, und es bauerte mebrere Minuten, bis man wieder gur Befinnung erwachte.

Aber welch ein Unblid, als man jest wieder ju fich felber tam! Bon dem Schlage des entzundeten Buls tans war die Schelde bis in ihre unterften Tiefen gea spalten und mit Mauerhoher Fluth über den Damm, der fie umgab, hinausgetrieben worden, so daß alle

Seftungswerte am Ufer mehrere Schub boch im Bafe fer ftanden. Dren Meilen im Umfreise fcontrerte Die Bennabe bas gange linke Gerufte, an mels chem bas Brandichiff fich angehangt batte, mar nebft einem Theile ber Schiffbrude auseinanbergesprengt. gerschmettert und mit Allem, mas fich barauf befand, mit allen Daftbaumen, Raponen und Menschen in bie Luft geführt worben. Selbft bie ungebeuern Steinmaffen, welche bie Dine bebecten, batte bie-Gemalt bes Bulfans in die benachbarten Relber ges ichleudert, fo, daß man nachher mehrere bavon, taus fend Schritte weit von ber Brude, aus bem Boben berausgrub. Geche Schiffe maren verbrannt, mebrere in Studen gegangen. Aber ichredlicher als MIles bies mar die Niederlage, welche bas morberische Bertzeug unter ben Denichen gnrichtete. Funfhunbert, nach andern Berichten fogar achthundert, Mene ichen murben bas Opfer feiner Buth; biejenigen nicht einmal gerechnet, welche mit verftummelten ober fonft beschädigten Gliebern babontamen; und die entgegens gesetzesten Tobesarten vereinigten fich in biefem ents fetlichen Augenblide. Einige wurden burch ben Blit bes Bulfans, anbre burch bas fochende Gemaffer bes Stroms verbrannt, noch andre erfticte ber giftige Schwefelbampf; jene wurden in ben Kluthen, biete unter bem Sagel ber gefdleuberten Steine begraben, Wiele von den Deffern und Safen gerfleischt, ober

von den Augeln sermalmt, welche aus dem Bauche der Maschine sprangen. Einige, die man ohne alle sichtbare Verletzung entselt fand, muffte schon die bloße Lufterschütterung getödtet haben. Der Andlick, der sich unmittelbar nach Entzündung der Mine darbot, war fürchterlich. Einige staken zwischen dem Pfahlwerk der Brücke, andere arbeiteten sich unter Steinmassen hervor, noch andere waren in den Schissseilen hängen geblieben; von allen Orten und Enden her erhub sich ein herzzerschneibendes Geschren nach Halfe, welches aber, weil Jeder genug mit sich selbst zu thun hatte, nur durch ein ohumächtiges Wimmern beantwortet wurde.

Bon den Ueberlebenden faben fich Biele burd ein wunderabnliches Schickfal gerettet. Einen Offis cier, mit Namen Tucci, bob ber Windwirbel wie eine Feber in die Luft, hielt ihn eine Zeitlang fchmes bend in ber Sobe, und ließ ihn bann gemach in ben Strom berabfinten, mo er fich burch Schwimmen rets Einen Undern ergriff bie Gewalt bes Schuffes tete. auf dem flandrischen Ufer und sette ibn auf dem bras bantischen ab, wo er mit einer leichten Quetschung an ber Schulter wieder auffignt, und es mar ihm, wie er nachher aussagte, auf bieser schnellen Luftreise nicht anders zu Muthe, als ob er aus einer Ranone gefcoffen murbe. Der Bergog von Parma felbft , war, bem Tode nie so nabe gewesen, als in diesem

Mugenblicke, benn nur ber Unterschied einer balben Minute entichied über fein Leben. Raum batte er ben Ruß in bas Kort St. Maria gefett, fo bob es ibn auf, wie ein Sturmwind, und ein Balten, ber ibn am Saupte und an ber Schulter traf, rif ihn finnlos jur Erbe. Gine Zeitlang glaubte man ibn auch wirflich tobt, weil fich Biele erinnerten, ibn wenige Minuten por bem tobtlichen Schlage noch auf ber Brude gefeben ju baben. Endlich fand man ihn, die Sand an bem Degen, gwischen feinen Begleitern Cajetan und Guafto fich aufrichtend; eine Zeitung, Die bem gangen Seere bas Leben wieder gab. Aber umfonft murbe man versuchen, feinen Gemuthezustand zu beschreiben, als er nun die Bermuftung überfab, bie ein einziger Augens . blick in bem Berte fo vieler Monate angerichtet hatte. Berriffen mar bie Brade, auf ber feine gange Soffnung berubte, aufgerieben ein großer Theil feines Seers, ein anderer verftummelt und für viele Tage unbrauchbat gemacht, mehrere feiner beften Officiere getobtet; und als ob es an diefem bffentlichen Unglude noch nicht ges nug ware, fo muffte er noch die schmerzliche Nachricht boren, bag ber Markgraf von Rygburg, ben er une ter allen feinen Officieren vorzüglich werth bielt, nirs gende aufzufinden fen. Und boch fand bas Allere schlimmfte noch bevor, benn jeden Augenblick muffte man von Antwerpen und Lillo aus die feindlichen Rlote ten erwarten, welche ben biefer ichredlichen Berfaffung

bes Deers burchaus feinen Wiberftanb murben gefun-Die Brude mar audeinander gesprengt, ben baben. und nichts binberte bie feelandifchen Schiffe, mit vollen Segeln bindurchzuziehen; baben mar bie Bermirrung ber Truppen in biefen erften Augenblicken fo groß und allgemein, bag es unmbglich gewesen mare, Befehle auszutheilen und zu befolgen, ba viele Corps ihre Befehlshaber, viele Befehlshaber ihre Corps vermifften, und felbft ber Poften, wo man geftanden, in bem alle gemeinen Ruin faum mehr zu erkennen mar. tam, bag alle Schanzen am Ufer im Baffer fanben, daß mehrere Ranouen verfentt, daß die Lunten feuch, baß die Pulvervorrathe vom Baffet zu Grunde gerich Belch ein Moment fur die Feinde, wem tet waren. fie es verftanden batten, ibn zu bennten \*)!

Raum wird man es bem Geschichtschreiber glauben, daß dieser über alle Erwartung gelungene Erfolg bloß darum für Antwerpen verloren ging, weil — man nichts davon wusste. Zwar schickte St. Albe gonde, sobald man den Knall des Bulkans in der Stadt vers nommen hatte, mehrere Galeren gegen die Brücke aus, mit dem Besehle, Feuerkugeln und brennende Pseile steigen zu lassen, sobald sie glücklich hindurchpassirt sehn würden, und dann mit dieser Racheicht geradenwegs

<sup>\*)</sup> Strada. 577 seq. Meteren. 497. Thuan. III. 47.

nach Lillo weiter ju fegeln, um die feelanbifche Sulfe. flotte unverzüglich in Bewegung, zu bringen. murbe ber Abmiral von Antwerpen beordert, auf jenes gegebene Beichen fogleich mit ben Schiffen aufzubrechen, und in der erften Bermirrung ben Feind anzugreifen, Aber obgleich ben auf Rundschaft ausgesandten Schiffern eine ansehnliche Belohnung versprochen morden, fo wagten fie fich boch nicht in die Rabe bes Feindes, fonbern febrten unverrichteter Sachen gurud, mit ber Bothichaft, daß die Schiffbrude unverfehrt und bas Feuerschiff ohne Wirkung geblieben fen. Auch noch am folgenden Tage murben feine beffern Unftalten gemacht, ben mabren Buftand ber, Brucke in Erfahrung zu brins gen; und ba man bie Flotte ben Lillo, bes gunftigen Binbes ungeachtet; gar feine Bewegung machen fab, fo beftartte man fich in ber Bermuthung, bog bie Branber nichts ausgerichtet batten. Niemand fiel es ein, baß eben biefe Unthatigfeit ber Bundesgenaffen, welche Die Antwerper irre fuhrte, auch die Seelander ben Lillo gurudhalten tounte, wie es fich auch in ber That verhielt. Giner fo ungeheuern Inconfequeng fonnte fich nur eine Regierung schuldig machen, die ohne alles Unfehn und alle Selbstftanbigfeit Rath ben ber Menge holt, über welche fie berrichen follte. Je unthatiger man fich indeffen gegen den Teind verhielt, besto beftiger ließ man feine Buth gegen Gianibelli aus, ben ber ras fende Pobel in Studen reißen wollte. 3men Tage

schwehte biefer Kanftler in der augenscheinlichsten Les benögefahr, bis endlich am dritten Morgen ein Bote von Lillo, der unter der Bracke hindurchgeschwommen, von der wirklichen Zerstörung der Bracke, zugleich aber auch von der völligen Wiederherstellung derselben bes stimmten Bericht-abstattete \*).

Diefe ichleunige Musbefferung ber Brude mar ein mabres Bunbermert bes Bergogs von Parma. Raum hatte fich biefer von bem Schlage erholt, ber alle feine Entwurfe barnieberzufturgen Schien, fo muffte er mit ei= ner bewundernsmurbigen Gegenwart bes Geiftes allen fclimmen Folgen beffelben guborgutommen. Das Ausbleiben ber feindlichen Flotte in biefem entscheibenden Augenblice belebte aufs Reue feine Soffnung. Roch schien ber schlimme Buftand feiner Brude ben Feinden ein Geheimniß ju fenn, und war es gleich nicht moglich , bas Bert vieler Monate in wenigen Stunden wiederherzustellen, so war ichon vieles gewonnen, wenn man auch nur ben Schein bavon zu erhalten muffte. Miles muffte baber Sand ans Wert legen, Die Trummer wegzuschaffen, die umgefturzten Balten wiederauf= gurichten, bie gerbrochenen zu erfeten, bie Ruden mit Schiffen auszufullen. Der Bergog felbft entzog fich ber Arbeit nicht, und feinem Benfpiele folgten alle Officiere. Der gemeine Mann, durch diese Popularitat angefeuert,

<sup>\*)</sup> Meteren. 496,

that fein Meußerftes; Die gange Rucht burch murbe bie Arbeit fortgefett, unter dem beftandigen Larm ber Trompeten und Trommeln, welche lange ber gangen Brude vertheilt maren, um bas Gerausch ber Werkleute gu åbertonen. Mit Unbruch des Tages waren von ber Bermuftung ber Nacht wenige Spunen mehr zu feben, und obgleich die Brude nur bem Scheine nach wiederbergeftellt mar, fo taufchte boch biefer Unblick Die Runde ichafter, und ber Angriff unterblieb. Mittlerweile gewann ber Bergog Frift, die Ausbefferung grundlich gu machen, ja fogar in ber Struktur ber Brude einige mefentliche Beranderungen anzubringen. Um fie vor funf= tigen Unfallen abnlicher Art zu verwahren, murde ein Theil ber Schiffbrade beweglich gemacht, fo, bag ber= felbe im Nothfalle weggenommen und ben Brandern ber Durchaug geoffnet werben fonnte. Den Berluft, melden er an Mannschaft erlitten, erfette ber Bergog burch Barnifonen aus ben benachbarten Platen und burch ein. beutsches Regiment, bas ibm gerade zu rechter Beit aus Gelbern augeführt murbe. Er befette bie Stellen ber gebliebenen Officiere, woben ber fpanische gabndrich, ber ibm bas Leben gerettet, nicht vergeffen murbe #).

Die Antwerper, nachdem fie den gludlichen Erfolg ihres Minenschiffs in Erfahrung gebracht, hulbigten nun dem Erfinder beffelben eben fo leidenschaftlich, als fie

<sup>\*)</sup> Strad. 581. seq.

ibn fur, vorber gemifibandelt batten, und forberten fein Benie zu neuen Berfuchen auf. Gianibelli erbielt nun wirklich eine Anzahl von Planten, wie er fie anfangs, aber vergeblich, verlangt batte, und biefe ruftete er auf eine folche Urt aus, baß fie mit unwiderfteblicher Gewalt an die Brude ichlugen und folche auch wirklich jum zwentenmale auseinandersprengten. Diesmal aber war ber Bind ber feelandischen Alotte entge= gen, baf fie nicht auslaufen tonnte, und fo erhielt ber Bergog gum zwentenmale die nothige Frift, ben Schaben auszubeffern. Der Ur dim eb von Untwerpen ließ fich durch alle biefe Tehlichlage teineswege irre machen. Er ruftete aufs Reue zwen große Fahrzeuge aus, mel: . de mit eifernen haten und abulichen Inftrumenten bemaffnet maren, um bie Brude mit Gewalt zu burchs Aber wie es nunmehr bazu tam, folche and: laufen zu laffen, fand fich Riemand, ber fie befteigen wollte. Der Runftler muffte alfo barauf benten, feinen Maschinen von selbst eine solche Richtung zu geben, baß fie auch ohne Steuermann die Mitte bes Baffere bielten, und nicht, wie die vorigen, von bem Winde bem Ufer jugetrieben murben. Giner von feinen Arbeitern, ein Deutscher, verfiel bier auf eine fonderbare Erfin= bung, wenn man fie anders bem Straba \*) nacher= ablen barf. Er brachte ein Segel unter bem Schiffe

<sup>\*)</sup> Dec. II. Libr. VI. 586.

an, welches eben fo bon bem Baffer, wie, die gembonlichen Segel von bem Winde angeschwellt werben, und auf bieje Urt bas Schiff mit ber gangen Gewalt bes Stroms forttreiben tonnte. Der Erfolg lebrte auch, bag er richtig gerechnet batte, benn biefes Schiff mit vertehrten Segeln folgte nicht nur in ftrenger Richtung ber eigentlichen Mitte bes Strome, fondern rannte auch mit folder heftigkeit gegen bie Brude, baf es bem Feinde nicht Beit ließ, Diese zu eroffnen, und fie wirtlich auseinandersprengte. Aber alle die Erfolge balfen ber Stadt gu nichts, weil fie auf Gerathewohl unternommen und burch feine binlangliche Macht unterftust murben. Bon einem neuen Mineuschiffe, welches Gianibelli nach Art bes erften, bas fo gut operirt hatte, aubereitete und mit viertaufend Pfund Schiegvalber anfullte, wurde gar tein Gebrauch gemacht, meil es den Antwerpern nunmehr einfiel, auf einem andern Wege ibre Rettung zu fuchen ").

Abgeschreckt burch so viele mißlungene Bersuche, die Schiffahrt auf dem Strome mit Gemalt wieder frep zu machen, dachte man endlich darauf, den Strom ganz und gar zu entbehren. Man erinnerte sich an das Beys spiel der Stadt Leiden, welche zehn Jahre vorher von den Spaniern belagert, in einer zur rechten Zeit ber wirkten Ueberschwemmung der Felder ihre Rettung ges

<sup>. \*).</sup> Meteren. 401.

funden batte ; und biefes Bepfpiel befchloß man nachaus abmen. 3mifden Lillo und Stabroet, im Laude Bergen. ftredt fich eine große etwas abbangige Chene bis nach Antwerpen bin, welche nur burch gablreiche Damme und - Begenbamme gegen bie einbringenben Baffer ber Ofter= fchelbe gefdutt wirb. Es toftete weiter nichts, als biefe Damme zu schleifen, fo war bie ganze Chene Meer und tonnte mit flachen Schiffen bis fast unter bie Mauern von Untwerpen befahren werden. Gludte biefer Berfuch, fo mochte ber Bergog von Parma immerbin bie Schelbe vermittelft feiner Schiffbrude buten; man batte fich einen neuen Strom aus bem Stegreif gefchaffen, ber im Rothfalle bie namlichen Dienfte leiftete. bied mar es auch, mas ber Pring von Dranien gleich benm Anfange ber Belagerung angerathen und St. Albegonde ernftlich au beforbern gesucht batte, aber ohne Erfolg, weil einige Burger nicht gu bewegen ges : wesen waren, ihr Keld aufzuopfern. Bu biesem letten -Rettungsmittel fam man in ber jebigen Bebrangnif jurud, aber bie Umftanbe hatten fich unterbeffen gar febr geanbert.

Jene Chene namlich burchschneibet ein breiter und haber Damm, ber von bem anliegenden Schloffe Co-wenstein ben Namen führt und fich von bem Dorfe Stasbroef in Bergen, drey Meilen lang, bis an die Schelde erstreckt, mit beren großem Damm er sich ohnweit Dradam perzinigt. Ueber biesen Damm hinweg konnten

auch ben noch fo bober Aluth teine Schiffe fabren, und pergebend leitete man bas Meer in die Felber, fo lange ein folder Damm im Bege ftant, ber bie feelanbischen Kabrzeuge binberte, in die Ebene vor Antwerpen ber-Das Schickfal ber Stadt berubte alfo barauf, baf biefer Cowensteinische Damne geschleift ober burchstochen murbe; aber eben, weil ber Bergog von Darma biefes vorausfab, fo hatte er gleich ben Eroff. nung ber Blodabe von bemfelben Befit genommen, und feine Unstalten gefpart, ibn bis aufs Meuferfte zu be-Ben bem Dorfe Stabroef ftanb ber Graf von Mannefeld mit bem großern Theile ber Armee gelagert, und unterhielt burch eben biefen Comenfteinis ichen Damm die Communication mit ber Brude, bem hauptquartier und ben spanischen Magazinen zu Kalloo. - So bildete bie Armee bon Stabroef in Brabant bis nach Bevern in Flandern eine jufammenbangenbe Linie, welche von der Schelde zwar burchichnitten, aber nicht unterbrochen murbe, und ohnt eine blutige Schlacht nicht zerriffen werden konnte. Auf dem Damme felbst waren in gehöriger Entfernung von einander funf bers ichiebene Batterien errichtet, und die tapferften Offis ciere ber Armee führten barüber bas Rommando. 3a, weil ber Bergog von Parma nicht zweifeln konnte, baf nunmehr bie gange Buth bes Rriege fich bieber gies ben murbe, fo überließ er bem Grafen von Dannefeld bie Bemachung ber Brude, und entfchlog fich, in

eigner Person bicfen wichtigen Posten zu vertheibigen. Sett alfo erblickte man einen ganz neuen Rrieg und auf einem ganz andern Schauplate \*).

Die Nieberlander batten an mehrern Stellen, oberbalb und unterhalb Lillo, ben Damm burchftochen, welder bem brabantischen Ufer ber Schelbe folgt, und mo fich furz zuvor grane. Fluren zeigten, ba erschien jest ein neues Clement, ba fab man Sahrzeuge wimmeln und Maltbaume ragen. Gine feelandische flotte, von bem Grafen Sobenlobe angeführt, ichiffte in bie überichmemmten Kelber, und machte wiederholte Bewegungeu gegen ben Comensteinischen Damm, jedoch ohne ibn im Ernfte anzugreifen; mabrend bag eine andere in der Schelbe fich zeigte, und bald biefes, balb jenes Ufer mit einer Landung, balb bie Schiffbrucke nfit einem Sturme bedrobte. Mehrere Tage trieb man biefed Spiel mit bem Feinde, ber ungewiß, wo er ben Angriff gu ermarten babe, burch anhaltenbe Bachfamfeit, erichopft, und durch fo oft getäuschte Furcht allmählig ficher wers ben follte. Die Untwerper hatten dem Grafen Sobenlobe versprochen, ben Angriff auf ben Damm von ber Stadt aus mit einer flottille zu unterftugen; dren feuerzeichen von dem Sauptthurme follten die Loofung fenn, daß biefe fich auf bem Bege befinde. Als nun in einer finftern Nacht die erwarteten Teuerfaulen wirklich über

<sup>\*)</sup> Strad. 582. Thuan. III. 48.

Untwerpen aufftiegen, fo ließ Graf Soben lobe fos gleich funfhundert feiner Truppen zwischen zwen feindlichen Redouten ben Damm erkleitern, welche die ipa= mischen Bachen theils schlafend überfielen, theils, wo fie fich zur Webt fetten, niebermachten. In Rurgem batte man auf bem Damme festen guß gefafft, und war ifcom im Begriffe, Die ubrige Dannichaft, zwentaus fend an der Babl, nachzubringen, ale Die Spanier in ben nachften Rebouten in Bewegung famen; und von bem ichmalen Terrain begunftigt, auf ben bichtgebrangten Feind einen verzweifelten Angriff thaten. Und ba nun zugleich bas Gefchut anfing, von ben nachften Batterien auf die anrudende Flotte ju fpielen, und die Lans' bung ber übrigen Truppen unmöglich machte, von ber Stadt aus aber fem Benftand fich feben ließ, fo murben die Seelander nach einem furgen Gefechte übermaltigt und von dem ichon eroberten Damme wieder heruntergefturze. Die siegenden Spanier jagten ihnen mitten durch das Baffer bis zu den Schiffen nach, verfentten mehrere von biefen, und zwangen bie übrigen, mit einem großen Berinfte fich gurudgugieben. benlobe malate die Schuld diefer Niederlage auf die · Einwohner von Antwerpen ; die burch ein falfches Signal ibn betrogen batten, und gewiß lag es nur an ber schlechten Uebereinstimmung ihrer benberfeitigen Opera= tionen, daß diefer Berfuch fein befferes Ende nahm \*).

<sup>\*)</sup> Strad. 583. - Meteren. 498.

Endlich aber beichloft man, einen planmaffigen Angriff mit vereinigten Rraften auf ben Reind zu thun, und durch einen Sauptfturm, sowol auf ben Damm, als auf bie Brude, die Belagerung zu enbigen. fechezehnte May 1585 mar zu Ausfahrung biefes Um' folags bestigumt, und von benden Theilen murbe bas Meußerste aufgewendet, biefen Tag entscheibenb ju Die Sollander und Seelander brachten, in Bereiniqung mit ben Untwerpern, über groenbundert Schiffe jufammen, welche ju bemaunen fie ihre Stabte und Citadellen von Truppen entbloften, und mit bie fer Dacht wollten fie von zwen entgegengefesten Geb ten ben Comenfteinischen Damm befturmen. der Beit follte die Scheldbrude burch neue Dafdb nen bon Gianibelli's Erfindung angegriffen, und baburch ber Herzog von Parma verhindert werden, ben Damm ju entfegen \*).

Alexander, bon der ihm brohenden Gefahr uns terrichtet, sparte auf seiner Seite nichts, derselben nachdrudlich zu begegnen. Er hatte, gleich nach Eroberung des Dammes, an fünf verschiedenen Ortest Redomten darauf erbauen laffen, und das Kommando darüber den erfahrensten Officieren der Armee übergeben. Die erste berselben, welche die Kreuzschanze hieß, wurde an der Stelle errichtet, wo der Cowens

<sup>\*)</sup> Strad. 584. Meteren. 493.

fteinische Danim in ben großen Ball ber Schelbe fich einsenkt und mit biefem bie Rigur eines Rreuges bilbet; über biefe murbe ber Spanier Monbragon jum Befehlshaber gefest. Taufend Schritte bon berfelben murbe in ber Rabe bes Schloffes Comenftein bie St. Jafobs: Schange aufgeführt, und bem Koms mando des Camillo von Monte übergeben. biefe folgte in gleicher Entfernung bie St. Georges Schange, und taufend Schritte von diefer bie Pfahls Schange unter Gamboa's Befehlen, welche von bem Pfablwerte, auf dem fie rubte, ben Namen fuhrte. Am aufferften Enbe bes Dammes, ohnweit Stabroet, lag eine funfte Baften, worin ber Graf von Dannse felb nebft einem Italiener, Capiquechi, ben Be-Alls diese Korts lief ber Bergog jest febl fübrte. mit frifcher Metillerie und Mannschaft verftarten, und noch überbies an benden Seiten des Dammes und langs ber gangen Richtung beffelben Pfable einschlas gen, sowol um ben Ball baburch befto fefter, als ben Schanzgrabern, die ibn burchflechen murben, bie Arbeit ichwerer ju machen #).

Fruh Morgens, am sechszehnten Man, setzte sich bie feindliche Macht in Bewegung. Gleich mit Anbruch ber Dammerung kamen von Lillo aus durch has überschwemmte Land vier brannende Schiffe das

<sup>\*)</sup> Strad. 582. 584.

bergeschwommen, wodurch bie spanisten Schildma= den auf bem Damme, welche fich jener furchtbarn Bultane erinnerten, fo febr ibn Furcht gefett murben, bag fie fich eilfertig nach ben nachften Schanzen zuradtogen. Gerabe bies mar es, mas ber Feind besabfichtigt batte. In diefen Schiffen, welche blag mie Brander aussahen, aber es nicht wirklich maren, la= gen Solbaten verftedt, die nun plotlich ans Land fprangen, und ben Damm an ber nicht vertheibigten Stelle, amifchen St. George und ber Pfabl. Schange, gluctlich erfliegen. Unmittelbar barauf zeigte fich bie gange feelandifche Flotte mit gablreichen Rriegeschiffen, Proviantichiffen und einer Menge kleinerer Sahrzeuge, welche mit großen Gaden Erbe, Wolle, gaichinen, Schangebrben u. bergl. belaben maren; um sogleith, mo es Roth that, Bruftwehren aufwerfen Die Rriegsschiffe maren mit einer ftars. zu konnen. fen Artillerie und einer zahlreichen tapfern Mannschaft befett, und ein ganges heer von Schanggrabern begleitete fie, um ben Damm, fobald man im Befit bavon fenn murde, zu burchgraben \*).

Raum hatten die Seelander auf der einen Seite angefangen, ben Damm zu ersteigen, so rudte die Untwerpische Flotte von Ofterweel berben, und bestürmte ihn von der andern. Eilfertig führte man

<sup>\*)</sup> Strad. 587 seq. Meteren. 498. Thuan. III. 48.

amifchen ben groen nachffen feindlichen Redouten eine bobe Bruftwehr auf, welche bie Feinde von einander abichneiben und bie Schanggraber beden follte. mehrere hundert an der Babl, fielen nun von bewden Seiten mit ihren Spaden den Damm an, und muble ten in demfelben mit folder Emfigfeit, daß man Soff. nung hatte, bende Meere in Rurgem mit einanber verbunden gu feben. Aber unterbeffen batten auch Die-Spanier Zeit gehabt, von den zwey nachften Rebousten berbenzueilen und einen mutbigen Ungriff zu thun. mabrend baf bas Geichut von ber Georas. Schange unausgesett auf bie feindliche Flotte fpielte. fchredliche Schlacht entbrannte jest in ber Gegend, wo man ben Teich burchftach, und die Bruftwehr Die Seelander batten um bie Schanzaras tburmte. ber berum einen bichten Corbon gezogen, damit ber Reind ibre Arbeit nicht ftoren follte, und in biefem friegerischen Larm, mitten unter bem feindlichen Rugelregen, oft bis an die Bruft im Baffer, amifchen Todten und Sterbenben, fetten die Schanggraber ibre Arbeit fort, unter bem beständigen Treiben der Raufleute, welche mit Ungedult darauf marteten, ben Damm gedfinet und ihre Schiffe in Sicherheit gu feben. Die Wichtigkeit des Erfolgs, der gewifferma-Ben gang von ihrem Spaden abbing, schien felbft biefe gemeinen Tagelobner mit einem beroifchen Muthe gu Einzig nur auf bas Geschäft ihrer Sande befeelen.

gerichtet, faben fie, borten fie ben Tob nicht, ber fie rings umgab, und fielen gleich bie vorberften Reiben, fo drangen fogleich die binterften berbev.' Die einge= fchlagenen Pfable bielten fie febr ben ber Arbeit auf, noch mehr aber die Angriffe ber Spanier, welche fich mit verzweifeltem Duthe burch bie feindlichen Saufen fcblugen, die Schanggraber in ihren Lochern burchbohrten, und mit ben tobten Rorvern bie Breichen wieber ausfüllten , welche bie Lebenden gegraben hatten. Enb. lich aber, als ihre meiften Officiere theils tobt; theils verwundet waren, die Angabl ber Feinde unaufborlich fich mehrte, und immer frische Schanggraber an bie Stelle ber gebliebenen traten, fo entfiel biefen tapfern Truppen ber Duth, und fie bielten fur rathfam, fich nach ihren Schangen gurudgugieben. Jett alfo faben fich bie Seelander und Antwerper von bem gangen Theile bes Dammes Meifter, ber von dem Fort St. Georg bis zu der Pfahlichange fich erftrectt. Da es ihnen aber viel zu lange anftand, die vollige Durchbrechung bes Dammes abzuwarten, fo luben fie in ber Geschwindige feit ein feelandisches Laftschiff aus, und brachten bie Las bung beffelben über ben Damm berüber auf ein antwerpisches, welches Graf Hobenlobe nun-im Triumph nach Untwerpen brachte. Diefer Anblick erfallte Die geangstigte Stadt auf einmal mit den frobesten Soffnungen, und ale mare ber Sieg icon erfochten, überließ man fich einer tobenden Frablichfeit. Man lautete alle

Sloden, man brannte alle Kanonen ab, und die außei sich gesetzten Einwohner rannten ungedultig nach bemterweeler Thore, um die Proviantschiffe, welche uns terwegs seyn sollten, in Empfang zu nehmen ").

In der That war bas Glut ben Belagerten noch nie fo gunftig gewesen, als in biefem Augenblide. Die Reinde hatten fich muthlos und erschopft in ibre Schangen geworfen, und weit entfernt, ben Siegern ben eroberten Poften ftreitig machen gu tonnen, faben fie fich vielmehr felbft in ihren Bufluchtes brtern belagert. Einige Compagnien Schottlander, unter der Unführung ihres tapfern Oberften Balfout, ariffen bie St. George = Schanze an, welche Rumillo von Monte, bet aus St. Jafob berbeneilte, nicht obne großen Berluft an Mannschaft entfette. nem viel ichlimmern Juftande befand fich bie Pfable fchange, welche von den Schiffen aus beftig beschofs fen wurde und alle Augenblicke in Trummern gu ge= bent drobte. Gambod, der fie fommandirte, lag verwundet barin, und ungludlicherweife fehlte es an Artillerie, Die feindlichen Schiffe in ber Entfernung Dagu tam noch, bag ber Ball, ben bie zu balten. Seelander zwischen biefer und ber George : Schange aufgethurmt hatten, allen Benftand von ber Schelbe' ber abichnitt. Satte man also biefe Entfraftung und

<sup>\*)</sup> Straft. 589. Meteren. 498,

Chillers fammtl. Berte. V.

Unthatigfeit ber Feinde bagu benutt, in Durchfte= dung bes Dammes mit Gifer und Beharrlichkeit fort= gufahren, fo ift tein Zweifel, bag man fich einen Durchgang gedffnet, und baburch mahrscheinlich bie gange Belagerung geendigt haben murbe. bier zeigte fich ber Mangel an Folge, welchen man ben Antwerpern im gangen Laufe biefer Begebenbeit gur Laft legen muß. Der Gifer, mit bem man bie Arbeit angefangen, ertaltete in bemfelben Dage, als bas Glud ihn begleitete. Balb fand man es vielju langwellig und mubfam, ben Teich zu burchgraben; man hielt fur beffer, bie großen Laftschiffe in fleinere auszulaben, welche man fodann mit fteigenber Fluth nach ber Stadt ichaffen wollte. St. Als degonde und Sobenlobe, anstatt burch ihre perfonliche Gegenwart, ben fleiß der Arbeiter anzufeuern, berlieffen gerade im entscheidenden Moment ben Schaus ; plat ber Sandlung, um mit einem Getreibeschiff nach ber Stadt gu fahren, und dort die Lobspruche über ibre Beisheit und Tapferfeit in Empfang gu nehmen \*).

Während daß auf bem Damme von benden Theis len mit der hartnäckligsten hitze gesochten wurde, hatte man die Schelbbrucke von Antwerpen aus mit neuen Maschinen bestürmt, um die Ausmerksamkeit des hers zogs auf dieser Seite zu beschäftigen. Aber ber

<sup>\*)</sup> Meteren. 494.

Schall bes Gefcutes vom Damme ber entbedte bemfele, ben bald, mas bort vorgeben mochte, und er eilte, fobald er bie Brude befrent fab, in eigner Derfon ben Teich gu entfeten. Bon zweybundert fpanischen Difenirern begleis tet, flog er an den Ort des Angriffs, und erschien noch gerabe ju rechter Zeit auf bem Rampfplate, um bievollige Niederlage ber Seinigen zu verhindern. Eiliast warf er einige Ranonen, die er mitgebracht batte, in die zwen nachsten Redouten, und ließ von ba aus nachdrudlich auf die feindlichen Schiffe feuern. Er felbft ftellte fich an die Spite feiner Soldaten, und in der einen Sand ben Degen, ben Schild in ber andern, fuhrte er fie ges gen ben Reind. Das Gerucht feiner Unfunft, welches fich schnell von einem Ende bes Dammes bis gum anbern verbreitete, erfrischte ben gesunkenen Muth feiner Truppen, und mit neuer Seftigfeit entgundete fich ber Streit, ben bas Lotal bes Schlachtfelbes noch morbes rifcher machte. Auf bem fcmalen Ruden bes Dammes, ber an manchen Stellen nicht über neun Schritte breit war, fochten gegen funftausend Streiter; auf einem fo engen Raume brangte fich bie Rraft benber Theile que fammen, beruhte ber gange Erfolg ber Belagerung. Den Untwerpern galt es die lette Bormauer ihrer Stadt, ben Spaniern bas gange Glud ihres Unternehmens; benbe Partenen fochten mit einem Mnthe, ben nur Berzweiflung einflogen fonnte. Bon benden außerften Ens ben bes Dammes wallte fich ber Rriegsftrom ber Mitte

ju, wo bie Seelander und Antwerper ben Deifter fpielten, und ibre gange Starte versammelt mar. Stabroef ber brangen bie Staliener und Spanier beran, welche an biefem Tage ein ebler Bettftreit ber Tapfer= feit erhitte; von ber Schelde ber bie Wallonen und Spanier, den Feldberru an ihrer Spine. Indem jene bie Pfablichange zu befrenen suchten, welche ber Keind zu Waffer und ju Lande befrig bedrangte, brangen biefe mit Alles niederwerfendem Ungeftum auf die Bruftwebr los, welche ber Reind amifchen St. Georg und ber Dfable fchange aufgetharmt batte. Dier ftritt ber Rern ber nies berlandischen Mannschaft hinter einem mobibefestigten Balle, und bas Geschut benber Flotten bedte biefen wichtigen Poffen. Schon machte ber Bergog Unffalt, mit feiner fleinen Schaar diefen furchtbarn Ball angugreifen, als ibm Nachricht gebracht murbe; bag bie Stas Hener und Spanier unter Capizucchi, und Mauila, mit fturmender Sond in die Pfahlichange eingedrungen, bavon Meifter geworben, und jest gleichfalls gegen bie feindliche Bruftwehr im Anzuge feven. Bor biefer lets ten Berichanzung fammelte fich alfo nun die gange Rraft benber beere, und von benben Seiten gefchah bas Meu-Berfte, fomol diefe Baften gu erobern, als fie gu pertheibigen. Die Rieberlander fprangen aus ihren Schiffen and Land, um nicht blog mußige Bufchauer biefes Rampfes zu bleiben. Alexander figrite bie Bruftwebr von ber einen Seite, Graf Mann &felb von ber

andern; funf Ungeiffe geschaben und funfmal murben fie gurudaeidlagen. Die Dieberlander' übertrafen in biefem enticheidenden Augenblide fich felbft; nie imanne gen Laufe bes Rrieges barten fie mit biefer Standbaftige Befondere aber maren es die Schotten feit gefochten. und Englander, welche durch ihre tapfere Gegenwehr die Verfuche bes Feinbes vereitelten. Beil da, mo bie Schotten fochten, Niemand mehr angreifen wollte, fo warf fich der Bergog felbft, einen Burffvieß in ber Sand. bis an bie Bruft ins Baffer, um ben Seinigen ben Bea ju zeigen. Endlich, nach einem langwierigen Gefechte; gelang es den Mannefeldischen, mit Bulfe ihrer Sellebarben und Difen, eine Breiche in die Bruftmehr gu machen, und indem beriGine fich auf die Schulter, bes Andern femang, die Sobe bes Balle ju erfteigen, Barthetemi Toralva, ein fpanifcher hauptmann, mar ber Erfte, ber fich oben feben ließ, und faft ju alpis der Beit mit bemfelben zeigte fich ber Staliener Cap issuchi auf bem Rande ber Bruftwehr; nud fo murbe benn, gleich rubmlich fur bende Rationen, der Wettfampf ber Lapferfeit entichieden. Es verbient bemerkt gu werden, wie ber Bergog von Parma, ben man, jum Schiederichter Diefes Wettftreits gemacht batte, bas garte Chrgefuhl feiner Rrieger gu behandeln pflegte. Den Italiener Capizucchi umarmte er vor den Augen ber Truppen, und geffand laut, bag er vorzüglich ber Tapferteit biefes Officiers die Eroberung ber Bruftwehr .

gu banten habe. Den spanischen hauptmann Torals va, ber start verwundet war, ließ er in fein eignes Quartier zu Stabroef bringen, auf seinem eignen Bette verbinden, und mit demselben Rocke bekleiden, ben er felbst den Tag vor bem Treffen getragen hatte ")

Nach Einnahme ber Brustwehr blieb der Sieg nicht tange mehr zweiselhaft. Die hollandischen und feelans bischen Truppen, welche aus ihren Schiffen gesprungen waren, um mit dem Feinde in der Nahe zu tampfen, verloren auf einmal den Muth, als sie um sich blicketen und die Schiffe, welche ihre letzte Juflucht auss machten, vom Ufer abstoßen sahen.

Denn die Fluth sing an, sich zu verlausen, und die Führer der Flotte, aus Furcht, mit ihren schwesen Kahrzeugen auf dem Strande zu bleiben, und ben einem unglucklichen Ausgange des Treffens dem Feinde zur Beute zu werden, zogen sich von dem Damme zurück und suchten das hohe Meer zu gewinz nen. Raum bemerkte dies Alexander, og zeigte er seinen Truppen die fliehenden Schiffe, und munsterte ste auf, mit einem Feinde zu enden, der sich selbst aufgegeben habe. Die hollscholischen Hallstruppen was ren die ersten, welche wankten, und bald folgten die Schländer ihrem Benspiele. Sie warfen sich eiligst den Damm herab, um durch Warten oder Schwims men die Schisse zu erreichen, aber weil ihre Flucht

<sup>\*)</sup> Strada. 593.

viel zu ungeftum gefchab. fo binberten fie einander felbit, und fturaten baufenweise unter bem Schwerte bes nachsesenden Siegers. Selbft an ben Schiffen fanden Biele noch ihr Grab, weil Jeber bem Unbern suporzufommen fuchte, und mehrere Rabrzeuge unter ber Laft berer, die fich bineinwarfen, untersanken. Die Antwerper, die fur ihre Frenheit, ihren Berd; ihren Glauben fampften, maren auch bie Letten, bie fich gurudagen, aber then diefer Umftand verschlims merte ihr Gefchict. Manche ihrer Schiffe murben bon ber Ebbe übereilt, und fagen fest auf bem Stranbe, fo, baß fie von ben feindlichen Ranonen erreicht und mit famt ihrer Manuschaft ju Grunde gerichtet murben. Den andern gabrzeugen, welche vorausges laufen waren, suchten bie fluchtigen Saufen burch Schwimmen nachzukommen; aber die Buth und Bers wegenheit ber Spanier ging fo weit, bag fie, bas Schwert zwischen ben Bahnen, ben Aliebenden nachs fcmammen, und Manche poch mitten aus ben Schifs fen berausholten. Der Gieg ber foniglichen Truppen war bollftandig, aber blutig; benn von ben Spaniern waren gegen achthundert, von ben Riederlandern (bie Ertrunkenen nicht gerechnet) etliche Tausend auf bem Plate geblieben; und auf benden Seiten murden Biele von dem vornehmiften Adel vermifft. Dehr als brens fig Schiffe fielen mit einer großen Ladung von Proviant, Die fur Untwerpen bestimmt gewesen mar, mit

bundert und funfzig Rananen und anderm Rriegoges rathe in die Bande bes Siegers. Der Damm, bef= fen Befit fo theuer behauptet murbe, mar an breps gebn verschiebenen Orten burchftochen, und bie Leich= name berer, welche ibn in Diefen Buftand verfett bat= ten, murden jest bagu) gebraucht, jene Deffnungen wieder augustopten. Den folgenden Tag fiel ben Soniglichen noch ein Sabrzeug von ungeheurer Große und feltsamer Bauart, in die Sande, welches eine Ichmimmende Refeung vorstellte, und gegen ben Cowensteinischen Damm batte gebraucht werben follen. Die Untwerper hatten es mit unfäglichem Aufwande ju ber namlichen Zeit erhaut, mo man ben Ingenieut Gianibelli, der großen Raften wegen, mit feinen beilfamen Borfchlagen abwies, und viefem lacherlichen Monftrum den folgen Mamen, Enbeibes, Ariegs, bengelegt, ben es nachher mit ber weit paffenbern Benennung, Berlornes Gelb, vertaufchte. 2118 man dieses Schiff in Gee brachte, fand fiche, wie jeder Vernünftige vorhergesagt hatte, daß es feiner unbehülflichen Größe wegen schlechterdings nicht zu lenken fen und kaum von der bochften Aluth konnte aufgehoben werben. Mit großer Mube fchleppte es fich bis nach Ordam fort, wo es, von der Fluth ver= laffen, am Strande figen blieb, und ben Feinden gur -Beute murbe \*).

<sup>7)</sup> Thuan. III. 49. Meteren 485. Strad. 597 seq.

Die Unternehmung auf den Cowensteinischen Damm mar der lette Berfuch, den man zu Untwerpens Rettung magte. ' Bon biefer Beit an fank ben Belagerten der Muth, und ber Magistrat ber Stadt bemubte fich vergebens, bas gemeine Bolf, welches ben Drud ber Gegenwart empfand, mit entfernten Bis jett batte man bas Soffnungen zu vertroften. Brot noch in einem leidlichen Preise erhalten, obgleich Die Befchaffenheit immer feblechter murbe; nach und nach aber schwand ber Getreibevorrath fo febr, bag eine hungerenoth nabe bevorstand. Doch hoffte man, bie Stadt wenigstens noch fo lange hinzuhalten, bis man bas Betreibe zwischen ber Stadt und ben aufferften Schanzen, welches in vollen halmen ftand, wurde einarnten fonnen; aber ebe es bagu fam, batte ber Teind auch die letten Berte bor ber Stadt eins genommen, und bie gange Ernte fich felbft jugeeig= net. Enblich fiel auch noch bie benachbarte und bundeverwandte Stadt Medeln in des Reindes Gemalt, und mit ihr verschwand die lette Soffnung, Bufuhr aus Brabant ju erhalten. Da man alfo feine Moalichfeit mehr fab, den Proviant zu vermehren, fo blieb nichts anders ubrig, als bie Bergebrer gu vermindern. Alles unnuge Bolf, alle Fremden, ja felbft die Beiber und Rinder follten aus ber Stadt hinweggeschafft werben; aber biefer Borschlag ftritt allzusehr mit ber Meuschlichkeit, als bag er batte

burchgeben sollen. Ein anderer Borschlag, die fathoslischen Sinwohner zu verjagen, erbitterte diese so sehr, daß es bennahe zu einem Aufruhr gekommen ware. Und so sah sich denn St. Aldegonde genothigt, der stürmischen Ungedult des Bolks nachzugeben, und am siebenzehnten August 1585 mit dem Herzoge von Par'm a wegen Uebergabe der Stadt zu traktiren \*).

<sup>\*)</sup> Meteren, 500. Strad. 600 seq. Thuan. III. 50. Alls gemeine Geschichte bet vereinigten Rieberl. -III. 499.

ί

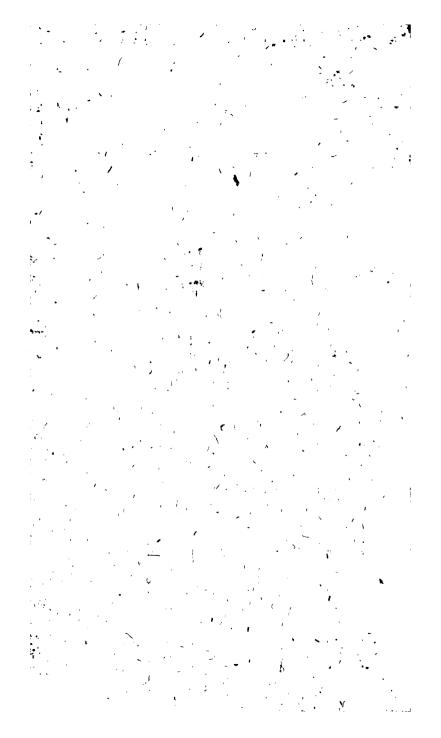

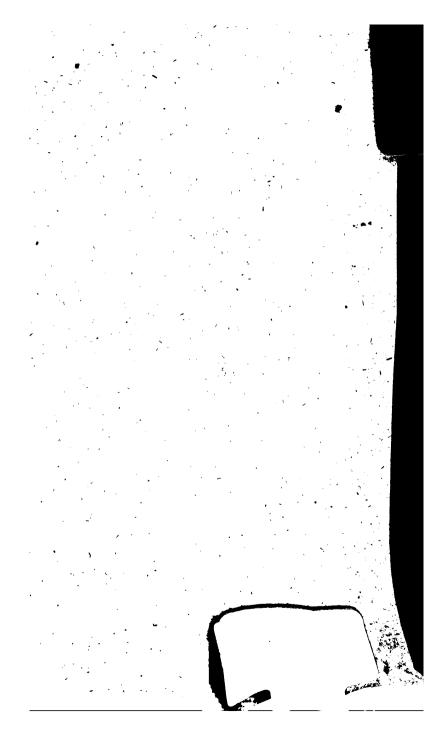

